

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



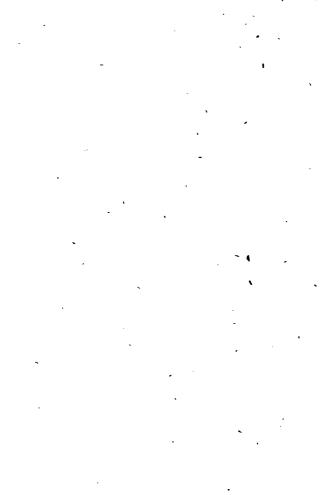

Goethe's

Wertte.

Bollftanbige Ausgabe letter Sand.

Drepundzwanfigfter Band. .

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes icusenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in der I. G. Cotta'ichen Buchhandlung. 4829.

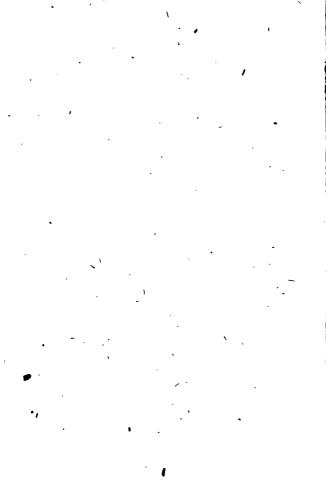

# Wilhelm Meisters Wanderjahre

ober

die Entsagenben.

Drittes Buch.

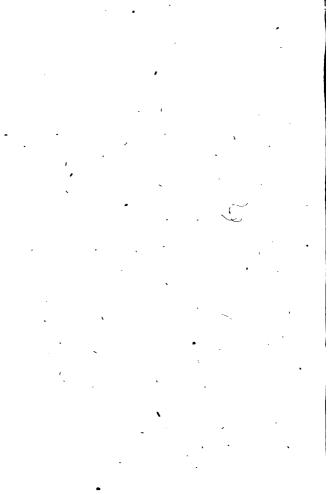

## Enroficeis: Caappieteelli.

Mady allem biofem . und: wad banaus exfolaen machte: wan:nuncefilhelme:erfre Antliegen fichiben : Merbanbeten winden guenahemmunbimit ingenbeiners Micheilungberfelben árgendinozusammen zu tresfeu. Erigog bahor: fein Läselchem guideath und begab sich. auf bem Magiber ihm per autiern an's Lief gut filben: verfpisade: Weiberinden ben gunftigften Punkt guera: reichen, mies bund's Landigebenmunde, fo fahier fich: gewithigt bie Beife gu Gust ja anachen and bas Bo: pant hinter ficht ben tragenquelaffen. Fir feinen. Gung aber marbier auf jebent Schritte reichlich belohnty inbemmermunerwartengangfallerliebfie Gegensbew antouf; esimavenifobanmiefic basites te Gehira gegombie Aliche zustibet: bebufete : Suinel, bet:fauf: tered bodings hand fo leverif of berneht, alle folden ge inch nirnenbeletwad iSteiled,. Unfimmebared unbilluger pfligted zu fehens Ban gelangte engam hawptthale. worein bie: Seitenmaffer: fich erunffen: auch biefed: two fongfaltin bedaut; annuthia aberfehbach foldute Bitime bezeichnetenbie Animmung bod burchzieheng. denigingerinne einstromenden Bice chiundalster bie !

Charte, feinen Begweiser, vornahm, sah er zu feiner Berwunderung, daß die gezogene Linie dieses Thal gerade durchschnitt und er sich also vorerst wenigstens auf rechtem Beg befinde.

Ein altes, moblethaltenes, ju verschiedenen Beiten erneuertes Schlof zeigte fich auf einem bebufchten Sugel; am guße beffelben jog ein heiterer Fleden fich hin mit vorstehendem in die Augen fallendem Birthehand; auf lettered ging er ju, und marb jmar freund: Ith von bem Wirth empfangen, jeboch mit Entichul= bigung, bağ man ibn ohne Erlaubnis einer Gefell= fcaft nicht aufnehmen tonne, die ben gangen Gafthof auf einige Beit gemiethet habe; befmegen er alle Gafte in die altere, weiter hinaufliegende herberge verweisen muffe. Rach einer turgen Untervebung fcien der Mann fich zu bedenken und fagte: "zwar findet fich jest niemand im Saufe, boch es ift eben Sonnabend und ber Bogt fann nicht lange audblei= ben, ber wöchentlich alle Rechnungen berichtigt unb feine Beftellungen fur bas nachfte macht. Wahrlich es ift eine foidliche Orbnung unter biefen Mannern and eine Luft mit ihnen ju verfehren, ob fie gleich genau find, bentt man hat swar feinen grafen aber einen fichern Geminn." Er bieg barauf ben neuen Gaft in bem obern großen Vorfaal fich gebulden und mas ferner fic ereignen mochte, abwarten.

Sier fand nun der herantretende einen weiten faubern Raum, außer Banten und Lifchen, vollig leer; besto mehr verwunderte er fich eine große Aafel

über einer Thure angebracht ju feben, worauf die Borte in goldnen Buchftaben ju lefen waren: Ubi homines sunt modi sunt; welches wir Deutsch er= Haren, daß da, wo Denichen in Gefellichaft jufammen treten, fogleich bie Art und Beife wie fie gufammen fenn und bleiben migen, fich ausbilbe. Diefer Gpruch gab unferm Banberer gu benten, er nabm ibn als gute Borbebeutung, indem er bas bier befraftigt fand, was er mehrmals in feinem Leben als vernunftig und forberfam erfannt hatte. Es bauerte nicht lange, fo ericien der Bogt, welcher, von dem Birthe vorbereitet, nach einer furgen Unterrebung und feinem fonberlichen Ausforfden ibn unter folgenden Bedingungen aufnahm: brep Tage ju bleiben, an allem, was porgeben mochte, rubig Theil ju nehmen, und es geichehe mas wolle nicht nach der Urfache ju fragen, fo wenig ale bei'm Abichiebe nach ber Beche. Das alles mußte der Reifende fich gefallen laffen, weil der Be= auftragte in feinem Dunfte nachgeben fonnte.

Eben wollte der Bogt sich entfernen, ale ein Sefang die Ereppe herauf scholl; awey hubsche junge Manner tamen heran, benen jener durch ein einsaches Beichen zu verstehen gab, der Gast sep aufgenommen. Ihren Gesang nicht unterbrechend begrüßten sie ihn freundlich, duettirten gar anmuthig und man konnte sehr leicht bemerken, daß sie vollig eingeübt und ihrer Aunst Meister sepen. Als Wilhelm die ausmerksamste Theilnahme bewies, schlossen sie und fragten: ob ihm nicht auch manchmal ein Lieb bei seinen Kuswanderungen: ein fallen und dinde erigonvorifin hin finge? Harifigwar vom der Natur, — norfeste Withelm, poine ginciluha Stimme verfagt, aberianenlichfigieint wir oftein geheimer Genins etwa Whydhinisch de wurgusten, so das ich michtel midwidern sebesmulin Cartibergeinnt gugleich leife Adne zu vernehmen ginube, wederch dennickgend einsted begieicheinstel, das fich miraufreine oberibierandere Weisegefällig werpegenmäntigt.

"Erinnert ihr eunh eined foliten, fo, schoolbt es und auf, fagten jene; "wir wollen feber ob wir ouren fingenben Damon an begleitenwiffen; ernahm bier-auf eine Blattand feiner Scheeibtafel unb übengab ihmen folgenbed;

- Bon bem Berge gu ben Sugein,
- Mieberab bas That entlang,
- Da etflingt es wie von flagein,
- Da bewegt fich's wie Gefang;
- 'Auch bem unbebingten Eriebe
- Rolget Freude, folget Rath;
- 'Und bein' Streben, fen's in Liebe,
- 'Und bein Leben fey bie Ehat.

Nach kurgem Bedanten ertonte fogleich ein freudigerdam Manderschrittangemessenerzwapgesang, der,
bei : Wiederscholung und Berschrüfung hunce fortschreitend, den Sorenden mit hinriß; er mar im Zweifel, ab dieß seine eigne Melodie, sein früheres Thema,
oder ob sie jakt erst so apgepaßt sep daß keine, andere

Bewegung bentonr ware. Die Sanger hatten fich eine Beit lang auf biefe Weife vergniglich ergangen, inlocamen tuntige Burfice berantraten, die man an ihren: Attributen fogleich får Maurer antefannte, gwen aber, bieignen folgten, für Stimmertente halten munte. Diefe viere, thr Sandwertogeng fachte niederlegend, hordten dom Golang und fielen bald gar Aber: und entableben in benfelben mit ein, folbaß wine: vollftanbige Wandergefelfchaft: über Berg und Bhal bein Gofuhl dabin zu schreiten fchien, und Wilhelm glaubte nie etwas fo Anmuthiges, Gery und Sinn Erhebendes vernommen gu haben. Diefer Gemak jedoch follte noch erhöht und bis zum Letten ge-Reigert werden, als eineriefenhafte Figur Die Breppe Horauf steigend einen fakten feften Erfte mit bent beften Wiffen tanm gumafigen im Stanbe war. Ein fdwer bepatted Reff feste er fogleich in bie Ete, fich aber auf eine Bant nieber, bie gu frachen anfing, -werkber bie andern lachten, ohne feboch und ihrem Befang zu fallen. Sehraberrafcht aber fand fich 28ilhelm, ale mit einer ungeheuren Bafftimme biefes Enafetind gleichfalle eingufallen begann. Der Ganl fchatterte und bedeutend war ed, bag er ben Defrain un feinem Cheile fogleich verändert und zwar bergeftalt fang:

Du im Leben nichts verschiebe; Ger bein Leben That um That!

Ferner tonnte man beim auch gar balt bemerten,

daß er das Tempo zu einem langsameren Schritt herniederziehe und die Uebrigen nothige sich ihm zu fügen. Als man zuleht geschlossen und sich genugsam befriedigt hatte, warfen ihm die andern vor, ale wenn er getrachtet habe sie irre zu machen. "Reineswege," rief er aus, "ihr sept es, die ihr mich irre zu machen gedenkt, aus meinem Schritt wollt ihr mich bringen, der gemäßigt und sicher sepn muß, wenn ich mit meiner Burde bergauf bergab schreite und boch zuleht zur bestimmten Stunde eintreffen und euch befriedigen soll."

Einer nach dem andern ging nunmehr zu bemt Bogt hinein und Wilhelm konnte wohl bemerken, daß es auf eine Abrechuung angesehen sep, wornach er sich nun nicht weiter erkundigen durfte. In der Zwischenzeit kamen ein Paar muntere schone Anaben, eine Tafel in der Seschwindigkeit zu bereiten, maßig mit Speise und Wein zu besehen, worauf der heraustretende Bogt sie nunmehr alle sich mit ihm niederzulassen einlud. Die Anaben warteten auf, vergaßen sich aber auch nicht und nahmen siehend ihren Antheil dahin. Wilhelm erinnerte sich ahnlicher Scenen, da er noch unter den Schauspielern hauste, doch schien ihm die gegenwärtige Gesellschaft viel ernster, nicht zum Scherz aus Schein, sondern auf bedeutende Lebenszwecke gerichtet.

Das Gefprach ber Sandwerter mit bem Bogt belehrte ben Gaft hieruber auf's flarfte. Die vier tuchtigen jungen Leute waren in ber Rabe thatig, wo ein

gemaltsamer Brand bie anmuthigfte Landstabt in Miche gelegt hatte; nicht weniger horte man, daß der madere Bogt mit Anichaffung des Bolges und fonftiger Baumaterialien befchaftigt fen, welches dem Gaft um fo rathfelhafter vortam, ale fammtliche Manner hier, nicht wie Ginheimische, fondern wie Borüber= wandernde, fich in allem Uebrigen anfundigten. gum Schluffe ber Tafel holte St. Chriftoph, fo nannten fie ben Riefen, ein befeitigtes gutes Glas Bein jum Schlaftrunt, und ein heiterer Gefang hielt noch einige Beit die Gefellichaft für bas Ohr jufammen, die dem Blid bereits auseinander gegangen mar; woranf denn Bithelm in ein Zimmer geführt wurde von der anmuthigften Lage. Der Bollmond, eine reiche Klur beleuchtend, war icon herauf und wedte abnlice und gleiche Erinnerungen in dem Bufen unferes Banberere. Die Geifter aller tieben Freunde zogen bei ihm vorüber, besonders aber war ihm Lenardo's Bilb fo lebendig, daß er ihn unmittelbar vor fich gu feben Dief alles gab ihm ein inniges Behagen gur nåchtlichen Rube, als er burd ben munderlichten Laut beinahe erichrect mare. Es flang aus ber Ferne ber und boch ichien es im Saufe felbft ju fenn, denn bas haus gitterte manchmal und die Balten drobn= ten, wenn ber Ton ju feiner größten Rraft flieg. Bilhelm, ber fonft ein gartes Ohr hatte alle Tone gu unterscheiben, fonnte doch fich für nichts bestimmen, er verglich es bem Schnarren einer großen Orgelpfeife, die vor lauterumfang feinen entichiebenen Con

worlich gibt. Di biefes Machtichreden gegen Mongen machließ, oder ob Wilhelm, nach und nach daran geswöhnt, nicht mehr dafür empfindlich war, ist schwer auchnnitteln; genug, er schlief ein undwerd von der aufgehenden Sonne anmuthig erwedt.

Kamn hatte ihm einer der dionenden Knaben des Frühftud gebracht, als eine Figur hereintrat, die er am Abendtische demerkt hatte, abne über deren Eigenschaften flar zu werden. Edwar ein mobligebanter, dreitschultriger, auch behender Mann, der sich durch ausgekramtes Geräthals Barbig aufündigte und sich dereitete Wilhelmen diesen so erwünschen Dienst zu leisen. Uedugens schwieg er still, und das Geschäft war mit. sehr leichter Hand vollbracht, ohne daß er ürgend einen Laut von sich gegeben hatte. Wibhelm begann daher und sprach: "Gure Kunstwerseht ihr meisterlich und ich mußte nicht, daß ich ein zurteres Messer jamals an meinen Wangen gefühlt hätte, zuseleich scheintihraber die Gesche der Gesellschaftgenau zu bevoochten."

Schalthaft läthefnd, den Finger auf den Mund legend, falich der Schweigfame, jur Chare hinand. "Wahrlich!" riefihm Wilhelm nach; "ihr sephemer Bothmentel, wo nicht seibst, doch wenigstend gemiß ein Absonmling; ed ist euer Glait, daß ihr den Gegendtenst von mir nicht verlangen wollt, ihr mit det ench dabei schlecht befunden babon."

Raumhatte biefer wunderliche Mann fich entfornt, ale der befannte Bogt bereintrat, jur Lafel für biefen Mitter eine Ginladunganerichtendwelchenleichfalls ajemiich feltfim tlang: bad Band, fa fagte ber Ginlabenbe ausbridlich beife ben Franden willfommen, bewife benfelben jum Mittagemable und freue ach ber hoffnung mit ibm in ein naberes Werhaltniß gu treten. Man ertunbigte fich ferner nach bem Befin: benides Baftes undemis er mit ber Bewirthung aufriedenisky inder denn upn allem was ihm begennet warmurmit Lob forechan fannte. Freilich hatto er fich gern bei biefem Manne, wie vorher bei bem fibmeiafamen Barbier, nach bementfeblichen Con er-Jundigt, ber ihn diefe Nacht, wa nicht geangfigt, dachibennruhigtihatte; feines Angelabniffes jedoch eingedententhielten fich jeder Erage und hoffte, ohne Andrianlich Infenn, and Neigung ber Gefellichaftaber Bufallia, mach foinen Binifchen belehrt zu werben.

Ale der Freund sich allein befand, dachte erhber die wunderliche Porson erst nach, die ihn hatte einladen lussen. Anne wußte nicht recht was er deraus unchen sollte. Sinen adermehrere Wongesaktedunch eine Neutrum anzuglundigen, Lamihm alzubedentlich war. Uchrigens war achso till um ihm her, daß en nie einen stilleren Samutag extebt zu haben glaubte; er neutiek das Laus, vernahm aber ein Glodengeläute und ging mach dem Stodtchan zu. Die Wosse war nien genebigt und unter den sich berausdrängenden Kinmofnern nud Lambsenten erbliete er drep Bestannte von gestorn, einen Zinmergesollen, einen Manrer und einen Kanter von erkert anben, Später bomerkte er unter

ben protestantischen Gottesverehrern gerade die brep andern. Wie die übrigen ihrer Anbacht pflegen mochten, ward nicht befannt, so viel aber getraute er sich zu schließen, daß in dieser Gesellschaft eine entschiedene Religionsfreiheit obwalte.

Bu Mittag tam bemfelben am Schlofthore ber Bogt entgegen, ihn durch mancherlei hallen in einen großen Borsaal zu führen, wo er ihn niedersitenhieß. Wiele Personen gingen vorbei, in einen antopenden Saalraum hinein. Die schon bekannten waren darunter zu sehen, selbst St. Christoph schritt vorüber; alle grüßten den Bogt und den Ankömmling. Was dem Freund dabei am meisten auffiel, war daß er nur handwerter zu sehen glaubte, alle nach gewohnter Weise, aber höchst reinlich gekleidet; wenige, die er allenfalls für Kanzlepperwandte gehalten hätte.

Als nun teine neuen Safte weiter zubrangen, führte ber Wogt unsern Freund burch die stattliche Pforte in einen weitläusigen Saal; bort war eine unübersehbare Tasel gebeckt, an beren unterem Ende er vorbet geführt wurde, nach oben zu, wo er drep Personen quer vorstehen sah. Aber von welchem Erstaunen ward er ergriffen, als er in die Rahe trat und Lenardo, taum noch erlannt, ihm um den Hale. Bon dieser Ueberraschung hatte man sich noch nicht erholt, als ein zwepter Wilhelmen gleichfalls feurig und lebhaft umarmte und sich als den wunderlichen Friedrich, Rataliens Bruder, zu erkennen

gab. Das Entzuden der Freunde verbreitete fich aber alle Gegenwartigen; ein Freud- und Segenbruf erscholl die ganze Tafel ber. Auf einmal aber, als man sich gesett, ward alles fill und das Gastmahl mit einer gewissen Feverlichteit aufgetragen und einzenommen.

Gegen Enbe ber Tafel gab Lenardo ein Beichen, swep Sanger ftanben auf und Wilhelm verwunderte fich febr, fein gestriges Lied wiederholt zu horen, bas wir, ber nachsten Folge wegen, hier wieder einzuruden für nothig finden.

Bon bem Berge su ben Singelu, Rieberab bas Thal entlang, Da extlingt es wie von Fingeln, Da bewegt sich's wie Gefang; Und bem unbedingten Triebe Volget Freude, folget Rath,

> Und bein Streben, fev's in Liebe, Und bein Leben fep bie That.

Raum hatte diefer Zwiegefaug, von einem gefallig maßigen Chor begleitet, fich jum Ende geneigt, als gegenüber fich zwep andere Sanger ungeftum ephuben, welche mit erufter Seftigfeit das Lied mehr umtehrten als fortfebten, jur Perwunderung des Antommlings aber fich alfo vernehmen liefen:

Denn die Banbe find gerriffen,

Das Bertrages ift verlett;

Rann ich fagen, tann ich miffen, ...

Beichem Bufall ausgesest ...

Ich num forden, ich num weindern, Wie die Witter transrouff State dem Einen, mit dem Anders Wet und fett mich roenden foul!

Der Chor, in diefe Stropbe einfaffend, murb imm mer jablreider, immer machtiger, unbibbolinate man bie Stinner bes beligen Chriftodh womantern Endriberi Bafet inur, garibald un terftreiben. Boinnba furdibde fowell julest bie Eratters eluunumbigen Matti brachte, bei Gewandtheit ber Ganger; etwas Augenhaftes in bas Gange, buf ted unferm Arounde wie icauderhaft unffift. Dieffichienenialle vollig aleiden Sinnes aufern, unbifte elines Coidfal eben furs vor bem Mufbrude sa beerwacen. wundersamften DieberHolangeny bas bfiere Dieberaufleben eines beinabe ermuttenben Whates idien gulest bem Banbe feibft gefährlicht Lenarbo ftanb auf und alle festen fich fogleich nieber ! ben Somnus unterbrechend. Jener begunn inft'feentelfem Borten: ",, mur furn ich euch midetabeln, bagifabend das Saidhli basauns allen bevorftebt immer vergegenwärtigt; um gu bemfelben jebt Stunde Gereid an fente! Saben boch lebenomabe; Benove Miliner den Ibrigen zugernfein: gebente untilleiden ! fo bath fen wir lebensläffice jungere wohl und inmorfer ermuntern und ermabiten mit ben beiterm Borten : gebente ju manbernd bubet ift aber woblgethan, mit Mag und Seiterfeit beffetr fu erwahnen, was man entweder willig unternimmt; ober wort man fich

genbthigt glaubt. Ihr wiftem boften mas unter undfest fleht und was bewoglicheist; gebt und dieß auch
in erfreuktion aufmunternden Tonen zu genießen,
worauf denn dieses Wifcheboglas für diesmaliges bracht fent. Er leerte fodam seinen Bechenundsprei lich nieder z die vier Sänger hinden fogleich auf und begannen im abgelettern, sännafeließenden Ednen:

> Bleibe nicht am Boben heften. Frisch gewagt und frisch hinaus, Köpf und Arm mit heitern Kraften-Ueberall. sind sie zu Haus! Wo wir und der Sonne freuen, Shid wir jede Sorgen lod: Daß wir und in ihr zerstreuen, Darum ist die Welt so groß.

Bei dem wieden lenden Changefange frand Ern nardo auf und mit ihmale; fein Mint-feste die ganze Lischgesellschaft in singende Bewegung: die unteren zogen, St. Christoph voran, paarweis zum Saale hinaus, und der angestimmte Wandergesang ward immer heitererund freier; besonders aber nahm er sich sehr gut aus als die Gesellschaft in den terrassirten Schoßgarten versammelt von hier aus das geväumige Thal übersah, in dessen Fülle und Aumuth man sich wohl gern verloren hatte. Indessen die Menge sich nach Belieben hier und dorthin zerstreute, machte man Wilhelmen mit dem dritten Vorsihenden bekannt. Es war der Amtmann, der das graflice, zwifden mebreren Standesberricaften liegende Schloß diefer Gefellichaft, fo lange fie bier ju verweilen für gut fande, einzuraumen und ihr vielfache Bortheile ju verschaffen gewußt, dagegen aber aud, ale ein fluger Dann die Anwesenheit fo feltener Gafte ju nugen verftand. Denn inbem er für billige Preife feine Fruchtboden aufthat und mas fonft noch ju Nahrung und Rothdurft erforderlich mare ju verschaffen mußte, fo murben bei folder Gelegenheit langft vernachlaffigte Dadreiben umgelegt, Dachftuble bergeftellt, Mauern unterfabren, Planken gerichtet und andere Mangel auf ben Grad gehoben, daß ein langft vernachlaffigtes in Berfall gerathenes Befitthum verblubender Kamilien den froben Anblid einer lebendig benutten Bobnlichfeit gemahrte und bas Beugniß gab : Leben ichaffe Leben, und wer andern nublich fen, auch fie ibm au nuben in die Nothwendigfeit verfebe.

# 3mentes Capitel.

herfilie am Bilbelim.

Mein Zustand kommt mir vor wie ein Erauerspieldedufferi; babie Vertranten völlig ermangeln, somuß zulestalles in Monvlogen verhalbeltwerben, und fürwahreine Gorrespondeny mit Ihnen ist einem Mondlog vollkommen gleich; benn Ihre Antworten nehmen eigentlich wie ein Echo unfre Splben nur obersächlich auf, um sie verhallen zu lassen. Haben Sie auch mir eineinzig Maletwaserwiedert, worauf man wieder hatte erwiedern tonnen? Parirend, abslehend sind Ihre Briefe! Indem ich ausstehen entgegen zu treten, so weisen Ste mich wieder auf den Sessel zuräck.

Borftebendes war schon einige Lage geschrieben; nun findet sich ein newer Drung und Selegenheit gegenwärtiges an Lenardo zu bringen; dort findet Sie's oder man weiß Sie zu sinden. Wo es Sie aber auch antressen mag lautet meine Mede duhin; daß wenn Sie, nach gelesenen diesem Blatt, nicht gleich vom Side ausspringen und, als frommer Wanderer, sich eilig Gethe's Werte. XXIII. Bd.

bei mir einstellen, so ertlat' ich Sie für ben mannlichsten aller Manner, b. h. bem die liebenes würdigste aller Eigenschaften unsere Geschlechts abzeht; ich verstehe darunter die Neugierbe, die mich eben in bem Augenblid auf das entschiebenste qualt.

Aurz und gut! Bu Ihrem Prachtfastchen ift bas Schluffelden gefunden; bas darf aber niemand miffen als ich und Sie. Wie es in meine Hande getommen vernehmen Sie nun.

Bor einigen Tagen empfängt unfer Gerichtshalter eine Ausfertigung von fremder Behörde, worin gefragt wird, ob nicht ein Anabe sich zu der und der Beit in der Nachbarschaft aufgehalten, allerlei Streiche verübt und endlich bei einem verwegenen Unternehmen seine Jace eingebußt habe.

Wiedieser Schelmnunbezeichnet mar, blieb tein 3weifel übrig es fep jener Sis, von dem Felix so viel zu erzählen wußte und den er fich so oft als Spielcameraden gurudwunschte.

Run erbat sich jene Stelle bie benannte Kleibung, wenn sie noch vorhanden ware, weil der in Untersuchung gerathene Anabe sich darauf berufe. Bon diefer Jumuthung spricht nun unfer Gerichtshalter gelegentlich und zeigt das Kittelchen vor, eh' er es absendet.

Mich treibt ein guter ober bofer Geift in die Brufttasche ju greifen; ein mingig fleines, ftachlichtes Etwas tommt mir in die hand; ich, die ich fonft so apprehensiv, tiglich und schreckhaft bin,

schließe bie hand, schließe sie, schweige und bas Rleid wird fortgeschickt. Sogleich ergreift mich von allen Empfindungen die wunderlichste. Bei'm ersten verstohlenen Blick seh' ich, errath' ich, zu Ihrem Raftchen sep es der Schluffel. Nun gab es wunder-liche Sewissenszweisel, mancherlei Strupel stiegen bei mir auf. Den Fund zu offenbaren, herzugeben, war mir unmöglich: was soll es jenen Gerichten, da es dem Freunde so nublich sepn kann! Dann wollte sich mancherlei von Necht und Pflicht wieder aufthun, welche mich aber nicht überstimmen konnten.

Da feben Sie nun in was für einen Buftand mich die Freundschaft verfett; ein famofes Organ entwidelt fich ploblic, Ihnen ju Liebe; welch ein wunderlich Ereignis! Mochte bas nicht mehr als Freundschaft fenn, mas meinem Gewiffen bergeftalt bie Bage halt. Bunberfam bin ich beunrubigt, awischen Schuld und Neugier; ich mache mir bunbert Grillen und Mahrchen was alles baraus erfolden konnte: mit Recht und Gericht ift nicht au fpaßen. Berfilie, bas unbefangene, gelegentlich übermuthige Befen, in einen Eximinalproces verwidelt. benn barauf gebt's boch binaus, und mas bleibt mir ba übrig als an ben Freund zu denten, um beffent= willen ich bas alles leibe! 3ch habe fonft auch an Sie gedacht, aber mit Daufen, jest aber unaufbor= lich; jest wenn mir bas Berg fclagt und ich an's fiebente Gebot bente, fo muß ich mich an Gie menben als ben Seiligen, ber bas Berbrechen veranlaßt . nud mich auch wohl mieder puthinderstaun hund so mirdiallein die Ernstaung des Sakkeurd mich vernschigen. Die Neugierdewird dappelt: michtig. Nourmen: Sie Litight: und brügen das Kaschen mit. Jurimelchen Richterstuhl eigentlich das Geheimuts gehöre, das wollan-wir unter und andmachen; die dahin bleibt est unter und; niemand wisse derum, es ser auch weree erse.



ichien nier, mein Freund, nunschieblich ju diefer Abbildung ides Mathfels was fagen Sie? Eximert ed nicht an Pfeile mit Widenhalen? Gott fer uns andig! Aber das Adfinsu munft wischen mit mud Phneu erstenwerdstaet fehren, und dann eröffnet das Weitere: felbli befohlen. In wolte, es fande: sich gar indigts dinnen und was: ich sont mech malte und wasich sont noch alles erzählen konne. das vorenthalten, damit sie desso eiliger sich auf den Weg machen.

Und nun maddenhaft genug noch eine Nachfchrift! Bas geht aber mich und Sie eigentlich bas Raftchen an? Es gehort Felir, ber hat's entbedt, hat fich's zugeeignet, ben muffen wir herbeiholen, ohne feine Gegenwart follen wir's nicht offnen.

Und mas dad mieber von Umftaude find! bas

fchiebt fich und verschiebt fic.

Was gieben Gie fo in ber Welt herum? Rommen Gie! bringen Gie beir holben Andben mit, benich und einmal wieber feben undfre:

Und'num geht's ba wieber an, ber Bater und ber Sohnt thum Sie was Sie tohneny aber tome men Sie belbu.

## Drittes Capitel.

Vorstehender wunderliche Brief war freilich icon lange geschrieben und hin und wieder getragen worden, bis er endlich, der Aufschrift gemäß, dießmal abgegeben werden konnte. Wilhelm nahm sich vor mit dem ersten Boten, dessen Absendung bevorstand, freundlich, aber ablehnend zu antworten. Herstlie schien die Entfernung nicht zu berechnen, und er war gegenwärtig zu erustlich beschäftigt, als daß ihn auch nur die mindeste Neugierde, was in jenem Kastchen befindlich seyn möchte, hätte reizen durfen.

Auch gaben ihm einige Unfaffe, die den derbsten Gliedern dieser tüchtigen Gesellschaft begegneten, Gelegenheit sich meisterhaft in der von ihm ergriffenen Aunst zu beweisen. Und wie ein Wort das andere gibt, so solgt noch gludlicher eine That aus der andern und wenn dadurch zulest auch wieder Worte veranlaßt werden, so sind diese um so fruchtbarer und geisterhebender. Die Unterhaltungen waren daher so beleherend als ergöhlich, denn die Freunde gaben sich wechselstig Rechenschaft vom Gange des bisherigen Lerenend und Thuns, worgus eine Bildung entstanden

war, bie fie mechfelfeitig erstaunen machte, bergeftalt bag fie fic untereinander erft felbst wieder mußten tennen lernen.

Eines Abends alfb fing Bilhelm feine Erzählung an: Meine Studien als Bundarzt fuchte ich fogleich in einer großen Anstalt der größten Stadt, wo fie nut allein möglich wird, zu fordern; zur Anatomie, als Grundstudium, wendete ich mich fogleich mit Eifer-

Auf eine fonderbare Beife, melde niemand er= rathen murbe, war ich ichon in Renntnif ber menich= liden Geftalt weit vorgefdritten und zwar mabrend meiner theatralifden Laufbahn; alles genau befehen fpielt denn doch ber forperliche Menfch da bie Saupt= rolle, ein iconer Mann, eine icone Frau! Ift der Director gludlich genng ibrer babbaft zu merden, fo find Romodien: und Tragodiendichter geborgen. Der lofere Buftand, in bem eine folde Gefellichaft lebt, macht ihre Genoffen mehr mit der eigentlichen Schon= beit der unverbullten Glieder befannt als irgend ein anderes Berhaltniß; felbit verfciedene Coftums nothigen jur Evideng zu bringen, was fonft hertommlich verhallt wird. hievon batt' ich viel zu fagen, fo auch von forperlichen Mangeln, welche ber fluge Schaufvieler an fich und andern tennen muß, um fie, wo nicht zu verbeffern, wenigstene zu verbergen, und auf diese Weise war ich vorbereitet genug, bem anatomi= fchen Bortrag ber bie außern Theile naber tennen lebrte eine folgerechte Aufmertfamteit zu fchenten ; fo wie mir benn auch die innern Theile nicht fremb maren, indem ein gewisses Vorgefühl davon mir immer gegenwärtig geblieben war. Unangenehmichten dernd war bei dem Studium die immer wiederholten Alage vom Mängel der Gegenstände, über die nicht hinreichende Angehidenverblichmen Körper, die man zu fo hohen Zweitenunter das Mesten ministe. Soliehe, wo nicht hinreichend, doch in möglichser Jahl zu verschaffen, heite man harte Gesehe ergehen lassen nicht närfe Berbencher, die ihr Individuumin jedem Sinne verwirften, sondern auch andere förperlich geiestig Berwahrkofte wurden in Anspruch gewommen.

Mit dem Aedurfniß wuchs die Strenge und mit. dieser der Miderwelle des Wolfs, das in sittlicher und reitgisser Aufficht seine Personlichkeit und die Persons. Ibhleit gekielber Personen: nicht aufgeben kann.

Immorweiter aben flieg badillebel, indem die vormirrende Sorge hervortrat; das maniauch sogarifürdie friedlichen Gedäerzelieder Abgeschiedenerzus fürdien haben Dein-Altor, keine Würche, weder Host nach Mider; dener Aubestäte mehrister; der Higelichen manisch som manmit Blumen geschnütt, die Inschniften, mit denen man dos Andenken zuev haltengetrachtet, nichtet sonnte gegendte eintragliche Naubsucht schäpen; der schwerzlichte Absichied schön auf de grausamste, gestehr und eindem man isch vom Grabengemendete mußte schon die Furchempfunden werden, diegeschmicken beruhisten Glieber geliebter Personen, gestennt, verschleppt und entwürdigt zu wissen,

Aber diefes tam wiederholt und immer durchgebrofchen zur Sprache, ohne daß irgend jemandun eim: Hulfdwittel gedacht hatte oder daran hatte benken: können, und immer allgemeiner wurden die Beschmerden, als junge Mäuner die mit Ausmerksanleie den: Lehrvortrag gehört, sich auch mit: Hand und Auge, von dem bieben Geschenen und Vernommenen überzeugen und sich die so nothwendige Kenntuis immer tiefer und lebendiger der Einbildungebrafe überliez, fern wollten.

Infolden Angenkliden entfieht eine Art von unnatürlichem wissenschaftlichem Hunger, welchernach ber widerwärtigken Wefriedigung, wie nach dem Musmuthigften und Robwendigften zu begehrendufengt.

Schenieinige Bait hatte sin folden Anfitind und Aufenthalt die Wistensemmischatünigen beschäftigt, und unterhalten, als endlichzeine Salle über dem die; Stadt in Dewegungsgeriethzeines Mongenschaft Fürend Mider für einige Stunden heftig hervorriefe Einesetzeichen unglichlichen Liebe, hatte den Tod im Wassergesuch und unglichlichen Liebe, hatte den Tod im Wassergesuch und perfenden zie Maadomischemätigte sich der selbigen; vergehend war die Arabomischemätigte sich der selbigen; vergehend war die Arabomischemätigte sich der selbigen; vergehend war die Arabomischemätigte sich der selbigen; die soden Liebhaberd selbig, der mund der Eitern, Nerwanden, je des Liebhaberd selbig, der mund der Einebem das Gosch geschärft hatten, dursten keine Mussahme bewilligen; auch eilte man zur Nenntung zur verstwiten. Wilhelm, der als nachfter Afpirant gleichfalls berufen wurde, fand vor dem Sibe, den man ihm anwies, auf einem faubern Brette, reinlich zugedeckt,
eine bedenkliche Aufgabe; denn als er die Hulle wegnahm lag der ichonfte weibliche Arm zu erblicken, der
fich wohl jemals um den Hals eines Junglings gefclungen hatte. Er bielt fein Besteck in der Hand
und getraute sich nicht es zu eröffnen, er stand und
getraute nicht niederzusigen. Der Widerwille dieses
herrliche Naturereigniß noch weiter zu entstellen
stritt mit der Anforderung, welche der wissensbegierige Mann an sich zu machen hat und welcher sämmtliche Umbersigende Genüge leisteten.

In diesen Augenblicken trat ein ansehnlicher Mann zu ihm, den er, zwar als einen seltenen, aber immer als einen sehr aufmerkfamen Juhörer und Juschauer bemerkt, und demselben schon nachgefragt hatte; niemand aber konnte nähere Auskunft geben; daßes ein Bildhauer sey, darin war man einig; man hielt ihn aber auch für einen Goldmacher, der in einem großen alten Hause wohne, deffen erste Flur allein den Bestuchenden, oder bei ihm Beschäftigten zugänglich, die übrigen sämmtlichen Räume jedoch verschlossen sein. Dieser Rann hatte sich Wilhelmen verschiedentlich genähert, war mit ihm aus der Stunde gegangen, wobei er jedoch alle weitere Verbindung und Erklätung zu vermeiden schien.

Diegmal jedoch fprach er mit einer gemiffen Offenbeit: "Ich febe Sie zaubern, Sie ftaunen bas fcons Gebild an, obne es gerftoren au tonnen; fegen Sie fich über badGildegefühl hinaus und folgen Sie mir." Siemit dedte er den Arm wieder gu, gab dem Gaaldiener einen Bint und beide verließen den Ort. Someigend gingen fie neben einander ber, als ber Salbbefannte vor einem großen Thore ftille ftand, deffen Pfortden er auffcloß und unfern Kreund binein: nothigte ber fich fodann auf einer Tenne befand, groß, geraumig, wie wir fie in alten Raufbaufern feben, mo die antommenden Riften und Ballen fogleich untergefahren merben. Sier fanden Goveabguffe von Statuen und Buften, auch Boblenverfchlage gepadt und leer. "Es fieht bier toufmannifc aus," fagte ber Mann ; "der von bier aus mogliche Baffertrand: port ift fur mich unichabban." Diefes alles paste nun gang gut gu dem Gemerh eines Bilbhauers, eben fo tonnte Wilhelm nichts anders finden als der freundliche Wirth ibn wenige Stufen binauf in ein geraut miges Bimmer führte, bas ringeumber mit Bochund Alachaebilden, mit größeren und fleineren Riguren, Buften und wohl auch einzelnen Gliebern ber fconften Gestalten gegiert mar. Mit Bergnugen betractete unfer Freund dieß alles und borchte gern ben belehrenden Borten feines Birtbes, ob er gleich noch eine große Rluft amifden biefen funftlerifden Arbeiten und den wiffenicaftlichen Bestrebungen, von denen fie herkamen, gemabren mußte. Endlich fagte ber Sausbefiger mit einigem Ernft : "warum ich Sie bierber führe merden Sie leicht einseben; diefe Thure,"

führ :en:fort; indem::en:fich:nach der Erite manbre, "liegt nåber an der Gaalthare wober wir fommen ald Sie benten mogen:" Dittelm trat binein und bette focilidran entlaunen, als er, fett wie in den vorinen Machbildung: lebenber:Goffatton gu: feben, blev ble Binde burdjaus mit unatombiden Betglieberungen ausgefintbet: fand't fie mochten in Wachs ober fon Abi ger Maffe verfertigt fenn, gentig fir hatten bienbeus das frifchefarbige Anfebener & fentig gewordener Bide narate: "Bier, mein : Freund," fagte ber Ruffler, "bier feben Sie fach end merthe Sam onnte für jene Benuftengen, die wir, mit bem Weberwellen bes Balt, an:amgelbigen Magentliden mit Etel oft unb großer Ebryfalt bem Werbrefeit ober einem mibermentinen En Wenneheen vorbereiten : Albanus biefest Gefchift inveffeffien-Gofebinnifibetvetten, bener be habengerif oft fon Mairier vom Sad mit Gtringfcharmgibmonreben horen: Ich laffeinich nicht irre mademund bereite rime por, welches in ber Kolge gemiß von nrofer Cinwirfting febnimite. Der Chis reitg:befonderde wenn er fichzumplaftsichen Begriffe erhebt, wirdeber emig fresbitbenben Mative, bet jeber Breichung, gewißt am besten zu Intiff komment boni Arus felble weieberen folder Borriff bet feinen Auwotionen erheben. Doch faffen Sie und nicht viel Moute maden. Sie follen in trojem erfubren, bafiffmf bauen mehr belehrt als Sinoeifen, Worbinden mehrt als Erennen; Cobbes beleben mehrule bas Setobute. nodicipates tobten; fuez. also, wolden Sie meine Schüler fenn ?" undemif Bejuhung lepta ben Biffende bam Gaste das Anochemstett eines weiblichen Mems vor, im den Stellung wie sie jenen vor luggen vor stügeschen haben. "Ich habe." fuhr der Weisen vor stügeschen haben. "Ich habe." fuhr der Weiser fort, "au bannerfamgehabt; wie Sie den dand mit Recht, denn aut ihnen logiund sich für und das bote Anochenganstel auf wieden zu besehen; "Deseise ungste sein Gebeinstell ach erstauf diese Weisen wieder sammein und sügen sehen, abe die Blieder sich negen, die Urme tallen und die Füße fich ausrichten konnern. hier ist biegsame Masse, Stäbchen und was sonst nottig sonn machte; numpersuchen Sie Ihr Glüd."

Der neue Schiber mehm feine Gebanten zustummen und als er die Anochentheile näher zu betrachten anfing, fah en, daß diefe hinfilich von Holzigeschnicht fonen. "Ich habe," verfehte der Lehrer, "einen gefchicken Nann deffen Auff nach Brode ging, indem die Geitigen und Martprer dieer zu schnichen gewohnt war, leinen Abgang mehr fanden, ihr hab' ich duranf geleitet sich der Stelettbilbung zu bemächtigen und folche im Großen wie im Aleinen naturgemäß zu befördern."

Aun that unfar Freund fein Befted und erwarb fich ben Beifall des Auleitenden. Dabei war es ihm angenehm fich zu erproben wie start oder schwach die Erinnerung sen, und er fand zu vergniglicher Beberraschung daß sie durch die Ehat wieder hervorgerufen werde; er gewann Leidenschaft für diese Ar-

beit und ersuchte ben Meister in seine Bohnung aufgenommen zu werden. hier nun arbeitete er unablassig; anch waren die Anochen und Andchelchen bes Armes in kurzer Zeit gar schillich verbunden. Bon hier aber sollten die Sehnen und Muskeln ausgehen, und es schien eine völlige Unmöglichkeit den ganzen Körper auf diese Beise nach allen seinen Theilen gleichmäßig herzustellen. hiebei tröstete ihn der Leherer, indem er die Bervielfältigung durch Absormung sehen ließ, da benn das Nacharbeiten, das Reinbilden der Eremplare eben wieder neue Anstrengung, neue Ausmerksamkeit verlangte.

Alles, worein ber Menich fich ernftlich einläßt, ift ein Unendliches; nur burd weiteifernde Thatiafeit weiß er fich bagegen zu belfen , auch fam Bilbelm bald über ben Buftand vom Gefühl feines Unvermogens, welches immer eine Art von Bergweif= lung ift, hinaus und fand fich behaglich bei ber Arbeit. "Es freut mich," fagte ber Meifter, "bag Gie fich in diefe Berfahrungsart zu fchiden wiffen und baß Sie mir ein Beugniß geben wie fruchtbar eine folde Methode fev, wenn fie auch von den Reiftern des Face nicht anerfannt wird. Es muß eine Schule geben und diese wird sich vorzüglich mit Ueberliese= rung beschäftigen; mas bisher geschehen ift foll auch funftig gefchehen, das ift gut und mag und foll fo fevn. Bo aber bie Soule fodt, bas muß man bemerten und miffen ; bas Lebendige muß man ergrei= fen und üben, aber im Stillen, fonft wird man

gehindert und hindert andere. Sie haben lebendig gefühlt und zeigen es durch That, Berbinden heißt mehr als Trennen, Nachbilden mehr als Anfeben."

Milbelm erfubr nun daß folde Modelle imStillen fcon weit verbreitet feven, aber au größter Bermunberung pernahm er, daß bas Borrathige eingepact und über See geben folle. Diefer madere Runftler batte fich icon mit Lothario und jenem Befreunde: ten in Berhaltniß gefest, man fand bie Grundung einer folden Soule in jenen fich beranbilbenden Drovingen gang befonders am Plate, ja bochft nothwenbig, besondere unter natürlich gesitteten wohldentenben Menichen, für welche die wirfliche Berglieberung immer etwas Rannibalifdes hat. "Geben Sie zu, baß ber größte Theil von Mergten und Bundargten nur einen allgemeinen Gindrud des zergliederten menfch= liden Rorvere in Gedanten behalt und bamit auszu= tommen glaubt, fo werden gewiß folche Modelle bin=. reiden die in feinem Geifte nach und nach erlofdenben Bilber wieder angufrischen und ihm gerade bas Mothige lebendig ju erhalten. Ja es fommt auf Reigung und Liebhaberen an, fo werben fich bie garteften Refultate der Bergliederungefunft nachbil= ben laffen. Leiftet dieß ja icon Beichenfeder, Dinfel, und Grabstidel."

Sicr offnete er ein Seitenschränkichen und ließ die Gefichtenerven auf die wundersamste Beise nachgebildet erbliden. "Dieß ift leider," sprach er," das lette Aunftftud eines abgeschiedenen jungen Gehulfen der mir bie befte Koffunng gab, meine Gedanten burch: guführen und meine Bunfde nubitch ausgubreiten.

tteber die Einwirkung biefer Behandlungsweife mach manden Seiten bin wurde gar viel gwifden beiben gefprochen, auch mar bas Berbattnif gur Milbenden Runk ein Gegenstand merfmutbiger Unterhattung. Gin anffallendes fconed Beifpiel wie auf biele Beife vormarts und ruchnatts zu arbeiten fen ergab fich and diefen Mittheilungen. Der Meifter hatte einen fconen Stury eines antiten Junglings in eine bilbfame Daffe abgegoffen und fucte nun mit Ginficht die ibeelle Gestalt von ber Epiderm gu entilbien und das fcone Lebenbige in ein reales Mustelpraparat zu verwandeln. "And hier finden fich Mittel und 3weit fo nabe beifammen und ich -will gern gefteben bag ich iber ben Mitteln ben Bwed vernachläffigt babe, boch nicht gang mit eigener Sould; ber Menfc obne Sulle ift eigentlich ber Meifch, ber Bilbhaner fteht unmittelbar an ber Seite ber Elohim als fie ben unformlichen wiber: wartigen Thon zu dem berrlichften Gebilbe umgufchaf: fen wußten ; folde gottliche Gebanten muß er begen, bem'Reinen ift alles rein, warum nicht die nnmittelbare Whicht Gottes in ber Ratur? Aber vom Jahrhundert tann man bieß nicht verlangen, ohne Reigenblatter und Ebierfelle fommt es nicht aus, und bas ist noch viel zu wenig. Ranm batte ich etwas gelernt so verlangten he von mir, wurdige Manner in Schlafroden und weiten Mermeln und gabllofen Fal=

Falten; da wendete ich mich rudwarts und da ich bas was ich verstand nicht einmal jum Ausbruck des Schonen anwenden durfte, so wählte ich nühlich zu sepn, und auch dieß ist von Bedeutung. Wird mein Wunsch erfült, wird es als brauchbar anerkannt, daß, wie in so viel andern Dingen, Nachbildung und das Nachgebildete der Einbildungsfraft und dem Gedächtniß zu Hulfe kommen, da wo den Menschengeist eine gewisse Frische verläßt, so wird gewiß mancher bildende Kunstler sich, wie ich es gethan, herumwenden und lieber euch in die Hand arbeiten, als daß er gegen Ueberzeugung und Gefühl ein widerwärtiges Handwert treibe."

Hieran schloß sich die Betrachtung daß es eben schon sep zu bemerken, wie Aunst und Technik sich immer gleichsam die Wage halten, und so nah verwandt immer eine zu der andern sich hinneigt, so daß die Aunst nicht sinken kann ohne in löbliches Handwerk überzugehen, das Handwerk sich nicht stelegern ohne kunstreich zu werden.

Beibe Personen fügten und gewöhnten fich so wolltommen aneinander, daß sie sich nur ungerntreunten, ale es nothig ward um ihren eigentlichen großen Zweden entgegen zu gehen.

"Damit man aber nicht glaube," sagte der Meister, "daß wir und von der Natur ausschließen und sie verläugnen wollen, so eröffnen wir eine frische Aussicht. Drüben über dem Meere, wo gewisse menschenwürdige Gesinnungen sich immersort steigern, mußman endlich bei Abschaffung den Lobes frase meitthusge Sastelle, ummanerte Bezärke bauen, um dem ruhigen Beitger gogen Berbrechen zu schüben und das Berbrechen nicht frassos walten und wirken zu lassen, Dort, mein Freund, in diesen transigen Bezirken, lassen Sie und dem Aufenlup eine Sapelle narbehalten, dont so abgesondert wie die Strafeselbst werde unser Wissen immerfort au solchen Gegenständen erfrischt, deren Jurstückelung unser menschliches Gefählinicht verlede, bei deren Andlich und nicht, wie es Ihnen bei jemem schönen unschlichen Aum erzging, das Wesser in der hand stock und alle Wisse begierde vor dem Gefühl der Neuschlichkeit ausgelöscht werde."

"Dieled" fagteBilhelm, "wagen nufro lehten Gefpräche, ich fab die wohlbepacten Kiften den flus hinabschwimmen, ihnendie glucklichke Fahrt und und eine gemeinsame frohe Gegenwart bei'm Muspacken wunschend."

Unfer Freund hatte diefen Bortrag mit Gelf und Enthnsiadmus wie geführt so geendigt, befonders aber mit einer gewisen Lebhaftigteit der Stimme und Sprache, die man in der neuern Zeit nicht au ihm gewohnt war. Da er jedoch au Schluf seiner Rede zu bemerten glaubte, das Lenardo, wie gerkreut und abwesend, das Borgetragene nicht zu verfolgenschien, Friedrich hingegen gelächelt, einigemal beinache den Kopf geschüttelt habe, so siel dem zurtempfinden: den Mienenkenner eine so geringe Zustimmung, bei

ber Sache bie ihm bocht wichtig ichfen, bergeftelt auf, bag er nicht unterlaffen tonnte, feine Freunde beghalb gu berufen.

Griedrich ertlarte fich hierafter gang einfach und aufrichtig, er tonne bas Bornehmen gwar loblachund gut, teinedwege aber für fobedeutend, am wenigften aber für ausführbar halten. Diefe Meinung fullyte er durch Gounde zu unterfichen, von der Art wie fie bemienigen der für eine Sache eingenommen ist und fie durchzusehen gebenkt, mehr als man fich vorftellen mag, beloibigend auffallt. Debhalb denn auch unfer piaftlicher Anatom, nachbem er einige Zeit gebiebig zuhnberen fchien, lebhaft erwiederte:

"Du haft Borguige, mein guter Friedrich, bie bir niemand languen wird, ich am wenigften, aber bier fprichebu wie gewöhnliche Menfchen gewöhnlich; am-Neuenfehenwir nur bas Geltfame, aber im Geltenen. jeboch alfobald bas Beboutende zu erbleden, bagu gehort fcon mehr. Für euch muß erft alles in Chat übergeben, es muß gefdeben, als moglich, als wirflich: vor Augen treten, und dann laft ihr es auch gut fennwie etwas anders. Bas bu vorbringft bor' ich fcon dum voraus von Unterrichteten und Laien wieberlielen; von jenen aus Borurtheil und Bequemlichfeit, von biefen aus Gleichgultigfeit. Ein Borbaben wie das ausgefprochene fann vielleicht nur in einer neuen Welt durchgeführt werben, wo der Geift Muth faffen muß zu einem unerläßlichen Bebarfnif neue Mittel audzuforicen,weiles an ben hertemmichen burchans

ermangelt. Da regt fic die Erfindung, da gefellt fich die Ruhnheit, die Beharrlichkeit der Nothwendig= leit bingu.

"Jeder Argt, er mag mit Beilmitteln ober mit ber Sand au Berte geben, ift nichts ohne die genaufte Renntniß ber außern und innern Glieber bes Meniden, und es reicht feineswege bin, auf Soulen find= tige Renntnis bievon genommen, fic von Gestalt, Lage, Bufammenhang ber mannichfaltigften Theile bes unerforschlichen Organismus einen oberflächli= den Begriff gemacht zu haben. Taglich foll ber Arat, bem es Ernft ift in der Wiederholung diefes Wiffens, biefee Anfchauene fich ju üben, fich ben Bufammenhang diefes lebendigen Bunbers immer vor Geift und Auge ju erneuern alle Gelegenheit fuchen. Rennteer feinen Bortheil, er murbe, baibm die Beit ju folden Arbeiten ermangelt, einen Anatomen in Gold nehmen, ber, nach feiner Anleitung, für ibn im Stillen befcaftigt, gleichfam in Gegenwart aller Bermidlungen des verflochtenften Lebens, auf die fdwierigften Fragen fogleich ju antworten verftande.

"Jemehr man dieß einsehen wird, je lebhafter, beftiger, leidenschaftlicher wird das Studium der Bergliederung getrieben werden. Aber in eben dem Maße werden uch die Mittel vermindern, die Gegenstade, die Körper, auf die solche Studien zu grunden find, sie werden sehlen, seltener, theurer werden, und ein wahrhafter Conflict zwischen Lebendigen und Lodten wird entsteben.

"In der alten Belt ift alles Schlendrian, wo man bas Neue immer auf die alte, bas Bachlenbe nach ftarrer Beife behandeln will. Diefer Conflict ben ich anfundige zwifden Todten und Lebendigen, er wird auf Leben und Tod geben, man wird erichreden, man wird untersuchen, Gefebe geben und nichts ausrichten. Borficht und Berbot helfen in folden Rallen nichts; man muß von vorn anfangen. Und basift's was mein Meifter und ich in ben neuen Buftanben gu leiften boffen, und zwar nichts Reues, es ift fcon ba; aber das was jego Runft ift muß Sandwertwerben, mas im Befondern gefchieht muß im Allgemeis nen möglich werben, und nichte fann fich verbreiten als was anerfanntift. Unfer Thun und Leiften muß anerfannt werden ale bas einzige Mittel in einer entichiedenen Bebrangnif, welches befonders große Stadte bedroht. Ich will die Borte meines Meifters anführen, aber merft auf! Er fprach eines Tages im größten Bertrauen:

"Der Beitungslefer findet Artifel intereffant und lustig beinah, wenn er von Auferstehungsmannern erzählen hort. Erft stablen sie die Korper in tiesem Geheimniß; dagegen stellt man Bachter auf: sie tommen mit gewaffneter Schaar, um sich ihrer Beute gewaltsam zu bemächtigen. Und das Schlimmste zum Schlimmen wird sich ereignen, ich darf es nicht laut sagen, denn ich wärbe, zwar nicht als Mitschuldiger, aber doch als zufällig Mitwisser in die gefährlichte Untersuchung verwidelt werden, wo man mich in je-

dem Fall bestenfen mußte, weil ich die Unthat; sobald ich sie entdeckt hatte, ben Gerichten nicht anzeigte. Ihnen gesteh ich's, mein Fraund, in dieser Stadt hat man gemordet, um den dringenden, gut bezahlenden Anatomen einen Gegenstandzu verschuffen. Der entseulte Körper lag vor und. Ich darf die Geene nicht ausmahlen. Er entdeckte die Unthat, ich aber auch, wir sahen einander an und schwiegen beide; wir sahen vor und hin und schwiegen und gingen an's Geschäft.

— Und dieß ist's, mein Fraund, was mich zwischen Wacht und Supe gebannt hat; dieß ist's, mas gewiß auch Sie bei der Kunst seit halten wird, welche früher oder später vor allen übrigen wird gepriesen werden."

Friedrich fprang auf, schlug in die Sande und wollte des Braverufens tein Ende machen, so daß Bilhelmanleht im Ernst bie murde. "Bravol" rief jenevand, "nunertenneich dichwieder! Das erstemal seit langer Zeit hast du wieder zesprochen, wie einer dem atwas wahrhaft am Berzen liegt; zum erstenmal dat der Fluß der Wede dich wieder fortgerissen, du hast dich als einen folchen erwiesen, der erwas zu thun und es anzunrei en im Stande ist."

Lenardo nahm hierauf dus Wort und vermittelte biefe kleine Mißhelligkeit vollkommen. "Ich schemab= wefend," sprach er, "aber nur deshalbweil ich mehr als gegenwärtig war. Ich erinnerte mich nämlich des großen: Cabinets diefer Aut, das ich auf meinen Neisen gesehen und welches mich dergestalt intenessine, duß

ber Enfibbe, ber inn nach Gewohnheit fertig ju werden bie andwendig gelernte Schnutte herzubeten aufing, garbath, baer ber Annfler felber war, aus ber Rolle fiel und fich als einen tenntmisceichen Demonstrator bewies.

"Der mertwurdige Gegenfat im boben Sommer, in fühlen Bimmern, bei fdmiler Barme braufen, die= jenigen Begenftande vor mir ju feben, denen man im ftrengften Winter fich taum gu nabern traut. Sier biente bequem alles ber Bigbegierbe. In größter Belaffenheit und iconfter Ordnung zeigte er mir die Bunder bes menfolichen Baues und freute fich mich überzeugen zu tonnen, daß zum erften Anfang und ju fpater Erinnerung eine folche Anftalt volltom= men binreichend fep; wobet benn einem jeden frei bleibe in der mittlern Zeit fich an die Ratur gu menden und bei ichidlicher Gelegenheit fich um diefen ober jenen befondern Theil ju erfundigen. mich, ibn ju empfehlen. Denn nur einem einzigen, großen, auswärtigen Mufeum babe er eine folche Samminng gearbeitet, die Univerfitaten aber wider= ftunden durchaus dem Unternehmen, weil die Meifter ber Runft wohl Profectoren aber feine Proplaftifer gu bilden mußten.

"hiernach hielt ich benn biefen gefchidten Mann für ben einzigen in ber Belt, und nun horen wir daß ein anderer auf diefelhe Beife bemuht ift; wer weiß wo noch ein Dritter und Vierter an das Lagedlicht hervortritt. Bir wollen von unfrer Sette biefer Angelegenheit einen Anftoß geben. Die Empfehlung muß von außen herfommen, und in unfern neuen Berhältniffen foll bas nubliche Unternehmen gewiß gefordert werden."

### Biertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem hefte in der hand in Bilhelm's Jimmer, und ihm foldes überreichend fprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählenihrumständlich genug war't, nicht Raum von mir und meinen Borzügen zureden, derenich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karawane stempelt. Beschaut hier dieses heft und ihr werdet ein Probestud anersennen."

Wilhelm überlief bie Blatter mit fonellen Bliden und fah, leferlich angenehm, obichon fluchtig gefchrieben, bie gestrige Relation feiner anatomischen Studien, fast Wort vor Wort wie er fie abgestattet hatte, weßhalb er denn feine Verwunderung nicht bergen konnte.

"Ihr wißt," erwiederte Friedrich, "das Grundgefeh unfrer Berbindung; in irgend einem Fache muß "iner volltommen fepn, wenn er Anfpruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Kopf, worin mir's denn gelingen könnte? und wußte

nichts aufzufinden, fo nabe mir es auch lag, daß mich niemand an Gebachtnis übertreffe, niemand an einer fonellen leichten leferlichen Sand. Diefer angeneb: men Gigenicaften erinnert ihr euch wohl von unfrer theatralischen Laufbahn ber, wo wir unfer Pulver nach Sperlingen vericoffen, obne baran ju benfen, bağ ein Souf, vernunftiger angebracht, auch mobl einen Safen in die Ruche ichaffe. Bie oft hab' ich nicht ohne Buch foufflirt, wie oft in wenigen Stunben bie Rollen aus dem Gebachtniß gefchrieben! bas war euch damale recht, ibr bachtet, es maste fo fevn ; id and, und es ware mir nicht eingefallen, wie fehr edmir zu Statten fommen tonne. Der Abbe machte merk bie Entbedung, er fand, bağ bas Baffer auf feine Muble fev, er verfucte mich ju aben und mir gefiet was mir fo leicht mard und einen ernften Mann befriediate. Und nun bin ich, wo's Noth thut, gleich eine gange Cangley, außerbem führen wir noch fo eine amerbeinige Rechenmafchine bei und, und fein Gurft mit noch fo viel Beamten ift bef= fer verfeben als unfre Borgefesten."

Seiteres Gefprach über bergleichen Thatigfeiten führte bie Gebanten auf anbere Glieder ber Gefellschaft. "Solltet ihr wohl benten," fagte Friedrich, "daß bas unnübeste Geschöpf von der Welt, wie es schien, meine Philine, bas nüblichste Gliebber großen Rette werben wird; legtihr ein Stud Tuch hin, stellt Manner, stellt Frauen ihr vor's Gesicht: ohne Maß zu nehmen schneibet sie aus dem Ganzen und weiß

ì

Ţ

١

babei alle gleden und Gebren bergeftalt gu nuben, bağ großer Bortheil baraus entfieht, und bas alles shne Papiermaß. Ein gludlicher geiftiger Blid lehrt fie bas alles, fie fieht ben Menfchen an und foneibet, bann mag er bin geben mobin er will, fie fcneibet fort und fchafft ihm einen Rod auf ben Leib wie angegoffen. Doch bas mare nicht miglich, hatte fie nicht auch eine Ratherin berangezogen, Montan's Lucie, die nun einmal fill geworden ift und ftill bleibt, aber auch reinlich naht wie feine, Stich für Stich wie Perlen, wie geftidt. Das ift nun was aus ben Menfchen werden tanu; eigentlich hangt fo viel Unnübes um und herum, aus Gewohnheit, Deigung, Berfreunug und Willfur, ein Lumpenmantel aufammengefpettelt. Was die Raturmit und gewollt, bas Borgiglichfte, mas fie in und gelegt, tonnen wir defhalb meder auffinden noch anduben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile ber gefelligen Berbindung die fich fo gludlich zusammen: gefunden, eröffneten die schonften Aussichten.

Alls unn Lauardo fich hierauf zu ihnen gefellte, ward er von Wilhelmen ersucht, auch von fich zu sprechen, von dem Lebensgange, ben er bisber geführt, von der Art, wie ersich und andera gefordert, freund: liche Nachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern fich gar wohl, meinBelber," versehte Lenardo, "in welchem wunderfam leidenschaftlichen JustandeSie mich den ersten Augenblick unserer neuen Besannschaft getroffen; ich war versunten, verschungen, in das munderlichste Berlangen, in eine unwiberstehliche Begierde, es konnte damals nur von der
nächsten Stunde die Rede sepn, vom schweren Leiden,
bas mir bereitet war, bas mir selbst zu schärfen ich
mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt
machen mit meinen früheren Jugendzuständen, wie
ich jest thun muß, um Sie auf den Weg zu führen,
ber mich hierher gebracht hat.

"Unter ben frubften meiner Sabigfeiten, die fich nach und nach durch Umftande entwidelten, that fich ein gewiffer Erieb jum Technifden hervor, welcher jeben Tag durch bie Ungeduld genahrt murde bie man auf bem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, befondere aber bei fleinen Beranderungen, Anlagen und Grillen, ein Sandwerf um's andere entbehren muß und lieber ungefdict und pfuiderhaft eingreift. als daß man fich meiftermäßig verfpaten ließe. Bunt Glud manderte in unferer Gegend ein Taufendfunft= ler auf und ab, ber, weil er bei mir feine Rechnung fand, mich lieber ale irgend einen nachbar unter= ftubte; er richtete mir eine Drechfelbant ein, beren er fich bet jebem Befuch mehr zu feinem 3wede ats gu meinem Unterricht gu bebienen mußte. Go auch fchaffte ich Tifchlerwertzeug an, und meine Neigung gu dergleichen ward erhöht und belebt durch bie bamale laut ausgesprochene Hebergengung : es fonne niemand fich in's Leben magen, ale wenn er es im Nothfall burch Sandwerksthätigfeit ju friften verftebe. Mein Gifer warb von den Erziehern nach ihren eigenen Grundsaben gebilligt; ich erinmere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunben wurden verwendet etwas zu wirfen und zu schaffen. Ja, ich darf mich ruhmen, schon als Anabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schlösser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das alles zu leiften mußten benn freilich auch erft die Wertzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der Krantheit jener Techniter, welche Mittel und Zwed verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Aussührung hielten. Wowir und jedoch praktisch thatig erweisen konnten, war bei Aussührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesiher mehr entbehren durfte; manche Mood- und Rindenhutte, Knittelbrucken und Banke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Nohheit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eifrig bemuht gewesen.

"Diefer Trieb führte mich bei junehmenden Jahren auf ernstere Cheilnahme an allem was ber Welt fo nute und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Interesse.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Bege, ber ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger gunstig als der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Araft und Gefühl

in Berbinbung auduben; befwegen ich mich auch befonders in folden abgeschlossenen Rreisen gern aufhielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit zu hause war. Dergbeichen gibt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthumlichteit, jeder Familie, einer kleinen aus mehreren Familien bestehenden Bolterschaft, den entschiedensten Charafter, man lebt in bem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen:

"Dabei hatte ich mir angewöhnt alles aufzuzeiche nen, es mit Figuren auszustatten und so, nicht ohne Aussicht auf fünftige Anwendung, meine Beit löbe lich und erfreulich zuzubringen.

"Diese Reigung, diese ausgebilbete Gnbe benutt' ich nun auf's beste bei dem wichtigen-Auftrag ben mir die Gesellschaft gab, den Justand der Gebirgebewohner zu untersuchen und die brauchbaren Banderlustigen mit in unsern Jug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schonen Abend, wo mich mannichfaltige Geschäfte brangen, mit Durchlefung eines Ehellsmeines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lesen sen, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen
unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja und immer
selbst in allem was wir hervorbringen.

# Bunftes Capitel.

### Lenardo's Lagebud.

Moutag ben 15.

Liof in ber Nacht war ich nach mubfam erflie gener halber Gebirgebobe eingetroffen in einer leid: lichen Gerberge und fcon vor Tagebaubruch aus erquietlichem Schief burd ein aubauernbee Schellenund Gladengelaute gu meinem großen Berbruf aufgewedt. Gine große Reihe Saumroffe jog bothei, eb' ich mich batte ankleiben und ihnen zuvoreilen tonnen. Aun erfuhr ich auch, meinen Weg antretend, gar baib wie unangenehm und verbrieflich foiche Gefellichaft fen. Das monotone Grlaute bes tanbt die Ohren; das zu beiben Seiten weit über die Thiere hinausreichende Gepad (fie trugen biefimal große Side Baumwolle) fixeift baib einerfeits an die Felfen, und wenn bas Thier, um biefes ju vermeiben, fich gegen bie andere Seite giebt, fo fowebt bie Laft über bem Abgrund, bem Bufchauer Sorge und Schwindel erregent, und, mas bas

Lageslicht hervortritt. Wir wollen von unfrer Sette biefer Angelegenheit einen Anftoß geben. Die Empfehlung muß von außen herfommen, und in unfern neuen Berhältniffen foll das nubliche Unternehmen gewiß gefördert werden."

### Biertes Capitel.

Des andern Morgens bei Zeiten trat Friedrich mit einem hefte in der hand in Bilhelm's Zimmer, und ihm solches überreichend sprach er: "Gestern Abend hatte ich vor allen euren Tugenden, welche herzuzählen ihr umständlich genug war't, nicht Naum von mir und meinen Borzugen zu reden, deren ich mich wohl auch zu rühmen habe und die mich zu einem würdigen Mitglied dieser großen Karawane stempelt. Beschaut hier dieses heft und ihr werdet ein Probestud anersennen."

Bilhelm überliefdie Blatter mit ichnellen Bliden und fah, leferlich angenehm, obichon fluchtig geichrieben, die gestrige Relation seiner anatomischen Studien, fast Bort vor Bort wie er sie abgestattet hatte, weßhalb er benn feine Verwunderung nicht bergen konnte.

"Ihr wißt," erwiederte Friedrich, "das Grundsgefest unfrer Berbindung; in irgend einem Fache muß liner volltommen fepn, wenn er Anfpruch auf Mitgenoffenschaft machen will. Nun zerbrach ich mir den Ropf, worin mir's denn gelingen tonnte? und wußte

nichte aufzufinden, fo nabe mir es auch lag, bag mich niemand an Gedachtniß übertreffe, niemand an einer fonellen leichten leferlichen Sand. Diefer angeneb: men Eigenschaften erinnert ihr euch wohl von unfrer theatralischen Laufbahn ber, wo wir unfer Pulver nach Sperlingen verfcoffen, ohne baran ju benfen, baß ein Schuß, vernunftiger angebracht, auch mobl einen Safen in die Ruche ichaffe. Wie oft hab' ich nicht ohne Buch foufflirt, wie oft in wenigen Stunben bie Rollen aus dem Gebachtrif gefchrieben! bas war ench damale recht, ibr dachtet, es mußte fo fenn : ichand, und es ware mir nicht eingefallen, wie febr edwir ju Statten fommen tonne. Der Abbe machte murk die Entbedung, er fand, bag bas Baffer auf feine Muble fen, er versuchte mich zu aben und mir gefiel was mir so leicht nard und einen ernsten Mann befriedigte. Und nun bin ich, wo's Roth thut, gleich eine gange Cangley, außerdem führen wir noch fo eine zwerbeinige Rechenmafchine bei und, und fein Gurff mit noch fo viel Beamten ift beffer verfeben als unfre Borgefesten."

Setteres Gefprich über bergleichen Thatigfeiten führte bie Gebanten auf anbere Glieber ber Gefellschaft. "Solltet ihr wohl benten," fagte Friedrich, "daß bas unnühefte Geschöpf von der Welt, wie es fien, meine Philine, das nühlichste Glied ber großen Rette werben wird; legtihr ein Stud Tuch hin, stellt Manner, stellt Frauen ihr vor's Gesicht: ohne Maßru nehmen schneibet sie aus dem Gangen und weiß

'n

¥

ģ

ï

١

Ì

babei alle Reden und Gebren bergeftalt gu nuben, bağ großer Bortheil baraus entfieht, und bas alles ohne Papiermaß. Einglüdlicher geiftiger Blid lehrt fie bas alles, fie fieht den Menfchen an und foneidet, dann mag er bin geben mobin er will, fie foneibet fort und fchafft ibm einen Rod auf ben Leib wie angegoffen. Doch bas mare nicht moglich, batte fie nicht auch eine Ratherin berangezogen, Montan's Lucie, die nun einmal fill geworden ift und ftill bleibt, aber auch reinlich naht wie feine, Stich für Stich wie Perlen, wie geftidt. Das ift nun was aus ben Menfchen werden fann.; eigentlich hangt fo viel Unnuges um und herum, aus Gewohnheit, Reigung, Berftreunug und Willfur, ein Lumpenmantel anfammengefpettelt. Was die Raturmit und gewollt, bad Borgiglichfte, mas fie in und gelegt, tonnen wir defhalb meder auffinden noch anduben."

Allgemeine Betrachtungen über die Bortheile ber gefelligen Berbindung die fich fo gludlich zusammen: gefunden, eröffneten die iconften Aussichten.

Ald unn Lenardo fich hierauf zu ihnen gefollte, ward er von Wilhelmen erfucht, auch von fich zu fprechen, vondem Lebensgange, ben er biober geführt, vander Art, wie er fich und andere gefordert, freund: liche Nachricht zu ertheilen.

"Sie erinnern fich gar wohl, meinBefter," verfebte Lenardo, "in welchem wunderfam leidenschaftlichen Bustandesie mich den ersten Augenblick unserer neuen Befanntschaft getroffen; ich was verfunten, verschungen, in bas munberlichste Berlangen, in eine unwiberstehliche Begierbe, es konnte bamals nur von ber
nachsten Stunde die Rebe seyn, vom schweren Leiben,
bas mir bereitet war, bas mir selbst zu schärfen ich
mich so emsig erwies. Ich konnte Sie nicht bekannt
machen mit meinen früheren Jugendzuskänden, wie
ich jest thun muß, um Sie auf den Weg zu führen,
ber mich hierher gebracht hat.

"Unter den frubften meiner Rabigfeiten, die fich nad und nach durch Umftande entwidelten, that fich ein gemiffer Erieb jum Technischen bervor, welcher jeden Tag durch bie Ungeduld genährt wurde die man auf bem Lande fühlt, wenn man bei größeren Bauten, befondere aber bei fleinen Beranderungen, Unlagen und Grillen, ein Sandwerf um's andere entbebren muß und lieber ungefcict und pfuscherhaft eingreifte als daß man fich meiftermäßig verfpaten ließe. Glud manderte in unferer Gegend ein Zaufenbtunft= ler auf und ab, ber, weil er bei mir feine Rechnung fand, mich lieber als irgend einen Nachbar unterftubte: er richtete mir eine Drechfelbant ein, beren er fic bei jedem Befuch mehr zu feinem 3wede ale gu meinem Unterricht gu bedienen mußte. ichaffte ich Tifdlerwerfzeug an, und meine Reigung ju bergleichen mard erhöht und belebt burch bie bamale laut ausgesprochene Uebergengung : es fonne niemand fich in's Leben magen, ale wenn er es im Nothfall durch Sandwerksthätigkeit ju friften verfebe. Mein Gifer warb von ben Erziehern nach ibren eigenen Grundsaben gebilligt; ich erinnere mich kaum, daß ich je gespielt habe, denn alle freien Stunben wurden verwendet etwas zu wirfen und zu schaffen. Ja, ich darf mich ruhmen, schon als Anabe einen geschickten Schmied durch meine Anforderungen zum Schlösser, Feilenhauer und Uhrmacher gesteigert zu haben.

"Das alles zu leiften mußten benn freilich auch erft die Wertzeuge erschaffen werden und wir litten nicht wenig an der Krantheit jener Techniter, welche Mittel und Zwed verwechseln, lieber Zeit auf Borbereitungen und Anlagen verwenden, als daß sie sich recht ernstlich an die Ausführung hielten. Bo wir und jedoch praktisch thatig erweisen konnten, war bei Aussührung der Parkanlagen, deren kein Gutsbesiter mehr entbehren durfte; manche Mood- und Rindenhutte, Knittelbrücken und Banke zeugten von unserer Emsigkeit, womit wir eine Urbaukunst in ihrer ganzen Nohheit mitten in der gebildeten Welt darzustellen eifrig bemuht gewesen.

"Diefer Trieb führte mich bei zunehmenden Jahren auf ernstere Theilnahme an allem was ber Welt so nube und in ihrer gegenwärtigen Lage so unentbehrlich ist, und gab meinen mehrjährigen Reisen ein eigentliches Interesse.

"Da jedoch der Mensch gewöhnlich auf dem Bege, der ihn herangebracht, fortzuwandern pflegt, so war ich dem Maschinenwesen weniger gunftig ale der unmittelbaren Handarbeit, wo wir Araft und Gefühl

in Berbinbung ausüben; beswegen ich mich auch befonders in solchen abgeschlossenen Reeisen gern aufhielt, wo, nach Umständen, diese oder jene Arbeit an Hause war. Dergleichen gibt jeder Bereinigung eine besondere Eigenthumlichteit, jeder Familie, einer Eleinen aus mehreren Familien bestehenden Bolterschaft, den entschiedensten Character, man lebt in bem reinsten Gefühl eines lebendigen Ganzen:

"Dabei hatte ich mir angewöhnt alles aufzuzeichnen, es mit Figuren auszustatten und fo, nicht ohne Aussicht auf fünftige Anwendung, meine Beit löblich und erfreulich zuzubringen.

"Diese Reigung, diese ausgebilbete Gabe benubt' ich nun auf's beste bei bem wichtigen Auftrag ben mir die Gesellschaft gab, den Justand der Gebirgebes wohner zu untersuchen und bie brauchbaren Wanders lustigen mit in unsern Jug aufzunehmen. Mögen Sie nun den schonen Abend, wo mich mannichfaltige Geschäfte brangen, mit Durchlefung eines Eheilsmeines Tagebuchs zubringen? Ich will nicht behaupten, daß es gerade angenehm zu lefen sen, mir schien es immer unterhaltend und gewissermaßen unterrichtend. Doch wir bespiegeln ja und immer selbst in allem was wir hervorbringen.

## Fünftes Capitel.

#### Lenarbe's Lagebud.

#### Montag ben 15.

Lief in ber Nacht war ich nach mublam erffic gener halber Gebirasbobe eingetroffen in einer leib: licen Gerberge und ichen vor Lagebaubruch aus erquidlidem Golaf burd ein anbauernbes Goellen: und Glodengelaute gu meinem großen Berbruf aufgewedt. Eine große Reihe Saumroffe jog vorbei, eb' ich mich batte ankleiben und ihnen zuvoreilen tonnen. Aun erfubr ich auch, meinen Weg antretenb, gar bath wie unangenehm und verbrieflich folche Gefellichaft fen. Das monotone Griaute betanbt die Ohren; das zu beiben Seiten weit über bie Ehiere hinausreichenbe Gepäck (fie trugen biefmal große Side Baumwolle) freift balb einerfeits an die Felfen, und wenn bas Thier, um biefes ju vermeiben, fich gegen bie andere Geite giebt, fo fcmebt bie Laft über bem Abgrund, bem Bufdauer Sorge und Schwindel erregend, und, mad bas

Schlimmste ift, in beiden Fallen bleibt man gehinbert an ihnen vorbei zu schleichen und den Bortritt zu gewinnen.

Endlich gelangt' ich an der Seite aufeinen freien Relfen, wo St. Chriftoph, ber mein Gepact fraftig einher trug, einen Mann begrußte, welcher ftille daftebend ben vorbeigiehenden Bug zumuftern fcbien. Es war auch wirflich ber Anführer; nicht nur geborte ibm eine beträchtliche Babl ber laftragenden Thiere, andere batte er nebft ihren Treibern gemiethet, fondern er war auch Gigenthumer eines geringern Ebeile der Baaren: vornehmlich aber beftand fein Gefchaft darin, für größere Raufleute ben Eransport der ihrigen treulich zu beforgen. 3m Sefprach erfuhr ich von ibm, bas biefes Baumwolle fen, welche aus Macedonien und Eppern über Erieft fomme und, vom Fuße des Berges, auf Maulthie: ren und Saumroffen ju biefen Soben und weiter bis jenfeits bes Gebirgs gebracht werde, wo Spinner und Weber in Ungahl burd Thaler und Soluchten einen großen Bertrieb' gefuchter Bagren in's Mus: land vorbereiteten. Die Ballen maren bequemern Labens megen, theils anderthalb theils drep Centner fdwer, welches lettere bie volle Laft eines Sanmthiere ausmacht. Der Mann lobte die Qualitat ber auf diefem Bege antommenden Baumwolle, verglich fie mit der von Dit= und Beftindien, befon= berd mit ber von Capenne, als ber befannteften; r idien von feinem Gefdaft febr gut unterrichtet

und da es wir auch nicht gant unbefannt geblieben war, fo gab es eine angenehme und nubliche Unterbaltung. Inbeffen war ber gange Bug vor une por= über und ich erblidte nur mit Biberwillen, auf bem in die Sobe fich folangelnden Feldweg, die unabfeb= liche Reibe biefer bepadten Gefdopfe, binter benen bermanfdleiden und in der berautommenden Sonne amifden Relfen braten follte. Inbem ich mich nun genen meinen Boten barüber befchwerte, trat ein unterfebter munterer Mann ju und heran, ber auf ei: nem ziemlich großen Reff eine verhaltnismäßig leichte Burde ju tragen ichien. Man begrüßte fic und es war gar bald am derben Såndefchütteln ju fe= ben, daß St. Chriftoph und diefer Antommling ein= ander wohl befannt fenen; da erfuhr ich benn fogleich überihn Folgenbes. Für die entfernteren Gegenben im Gebifge, moher ju Martte ju geben für jeden ein: gelnen Arbeiter zu weit ware, gibt es eine Art von untergeordnetem Sandelsmann, ober Sammler, wel: der Garntrager genannt wird. Diefer fleigt namlich burch alle Thaler und Mintel, betritt Saus für Sous, bringt den Spinnern Baumwolle in fleinen Partien, taufcht bagegen Garn ein, ober tauft es, von welcher Qualitat ed auch fenn moge, und überläßt es bann wieber mit einigem Profit im Größern an bie unterhalb anfaffigen Rabricanten.

Alenun die Unbequemlichteit hinter den Mauls thieren herzuschlendern abermale zur Sprache tam, lub mich der Mann sogleich ein mit ihm ein Seiten= thal binabinfteigen, bas gerade hier von bem Saupt= thale fich trennte, um die Baffer nach einer andern Simmelsgegend binguführen. Der Entschluß mar bald gefaßt, und nachdem wir mit einiger Unftrengung einen etwas feilen Gebirgstamm überftiegen batten, faben wir die jenfeitigen Abbange vor und, anerft bochft unerfreulich; bas Geftein batte fic veranbert und eine ichiefrige Lage genommen; feine Begetation belebte Rele und Gerolle, und man fab fic von einem idroffen Riederftieg bedrobt. Quellen riefelten von mehreren Seiten aufammen; man tam fogar an einem mit ichroffen Felfen umgebenen fleinen See vorbei. Endlich traten einzeln und dann mehr gefellig Richten, Larden und Birfen bervor, baswifden fobann ser: freute landliche Bohnungen, freilich von ber farglichken Gorte, jebe von ihren Bewohnern felbft jufammengezimmert aus verschranften Balten, bie großen ichwarzen Schindeln ber Dacher mit Steinen befdwert, bamit fie ber Bind nicht megführe. Unerachtet diefer außern traurigen Unficht mar der beforantte innere Raum bod nicht unangenehm; warm und troden, auch reinlich gehalten, paste er gar gut ju bem froben Musseben ber Bewohner, bei benen man fich alfobald landlich gefellig fühlte.

Der Bote ichien erwartet, auch hatte man ihm aus dem fleinen Schiebefensterentzegen gesehen, denn er war gewohnt wo möglich an demfelben Wochentage zu tommen; er handelte bas Gespinnst ein, theilte frische Baumwolle aus; dann ging es rasch binab: warts, wo mehrere Saufer in geringer Entfernung nahe stehen. Raum erblidt man nns, so laufen die Bewohnerbegrußendzusammen, Kinderdrangen sich hinzu und werden mit einem Eperbrod, auch einer Semmel hoch erfreut. Das Behagen war überall groß und vermehrt, als sich zeigte, daß St. Christoph auch dergleichen aufgepacht und also gleichfalls die Freude hatte den kindlichsten Dank einzuernten; um so angenehmer für ihn, als er sich, wie sein Geselle, mit dem kleinen Bolke gar wohl zu bethun wußte.

Die Alten dagegen hielten gar mancherlei Fragen bereit; vom Arieg wollte jederman wiffen, der gludlicherweise sehr entfernt geführt wurde und auch nasher solchen Gegenden taum gefährlich gewesen ware. Sie freuten sich jedoch des Friedens, obgleich in Sorge wegen einer andern drohenden Gefahr; benn es war nicht zu läugnen, das Maschinenwesen vermehre sich immer im Lande und bedrohe die arbeitsamen Sände nach und nach mit Unthätigteit. Doch ließen sich allerlei Trost und hoffnungsgrunde beibringen.

Unfer Mann wurde dazwischen wegen manches Lebenefalles um Rath gefragt, ja fogar mußte er fich nicht allein als Sausfreund, sondern auch als Sausarzt zeigen; Bundertropfen, Salze, Balfame führte er jederzeit bei fich.

In die verschiebenen Sauser eintretend fand ich Gelegenheit meiner alten Liebhaberen nachzuhängen und mich von der Spinnertechnit zu unterrichten. Ich ward aufmertsam auf Rinder, welche fich sorgfäle

Diefes Geschaft, welches nur von ruhigen bedachtigen Personen getrieben wird, gibt ber Spinnerin ein sanfteres Ansehen als das am Rabe; kleidet dieß lette eine große, schlanke Figur zum besten, so wird durch jenes eine ruhige zarte Gestalt gar sehr beguntigt. Dergleichen verschiedene Charaktere, verschiedenen Arbeiten zugethan, erblickte ich mehrere in Einer Stube, und wußte zulett nicht recht ob ich meine Ausmerkamkeit der Arbeit oder den Arbeiterinnen zu widmen hatte.

Laugnen aber durft' ich nicht fodann, daß bie Bergbewohnerinnen, burd bie feltenen Gafte aufgeregt, fich freundlich und gefällig erwiefen. Befonders freuten fie fich, daß ich mich nach allem fo genau erfundigte, was fie mir vorfprachen bemertte, ihre Gerathichaften und einfaches Mafchinenwert zeichnete und bubiche Glieder mit Bierlichfeit flüchtig abichilberte, wie hier neben ju feben fenn follte. Auch ward, als der Abend bereintrat, die vollbrachte Arbeit vorgewiesen; die vollen Spindeln in dazu bestimmten Raftchen bei Seite gelegt und bas gange Tagewert forgfältig aufgeboben. Dun mar man icon befann= ter geworden, die Arbeit jedoch ging ihren Sang; nun beschäftigte man fich mit dem Safpeln und zeigte foon viel freier theile die Mafoine theile die Bebandlung vor, und ich fcrieb forgfaltig auf.

Der hafpel hat Rab und Beiger, fo bag fich bei jebesmaligem Umbreben eine Feber bebt, welche nieberschlägt fo oft hundert Umgange auf den hafpel geFommen find. Man nennt nun die Jahl von taufenb Umgangen einen Schneller, nach beren Gewicht bie verfchiedene Feine bes Garns-gerechnet wird.

Rechts gebreht Garn gehen 25 bis 30 auf ein Pfund, lints gebreht 60 bis 80, vielleichtauch 90. Der Umgang bes hafpels wird ungefahr fieben Biertel Ellen oder etwas mehr betragen, und die schlante fieisfige Spinnerin behauptete 4 auch 5 Schneller, das waren 5000 Umgange, also 8 bis 9000 Ellen Garn taglich am Rad zu spinnen; sie erbot sich zur Wette, wenn wir noch einen Tag bleiben wollten.

Darauf fonnte benn boch die stille und bescheibene Briefspinnerin es nicht ganz lassen und versicherte: baß sie aus dem Pfund 120 Schneller spinne in vershältnismäßiger Zeit (Briefgarnspinnen geht nämlich langsamer als spinnen am Rade, wird auch besser bezahlt. Bielleicht spinnt mau am Rade wohl bas Doppelte). Sie hatte eben die Zahl der Umgänge auf dem Haspel voll, und zeigte mir wie nun das Ende des Fadens ein paarmal umgeschlagen und gesnupft werde, sie nahm den Schneller ab, drehte ihn so, daß, er in sich zusammen lief, zog das eine Ende durch das andere durch und konnte das Geschäft der geübten Spinnerin als abgeschlossen mit unschuldiger Selbstzgesälligkeit vorzeigen.

Da nun hier weiter nichts zu bemerfen war, ftand die Mutter anf und fagte: da der junge herr doch alles zu feben muniche, fo wolle fie ihm nun auch die Eroden-Beberep zeigen. Sie erflarte mir mit gleicher

Sintmuthigfeit, indem sie sich an den Beberstuhf feste, wie sie nur dieseArt handhabten; weil sie eigentlich allein für grobe Cattune gelte, wo der Einschlag troden eingetragen und nicht fehr dicht geschlagen wird; siezeigte mir dann auch solche trodene Baare; diese ist immer glatt, ohne Streisen und Quadrate, oder sonst irgend ein Abzeichen, und nur funf bis fanf ein halbes Biertel Elle breit.

Der Mond lenchtete vom himmel und unfer Garnträgerbestand aufeinenweitem Ballfahrt, weil er Lag und Stunde halten und überall richtig einstreffen muffe; die Fusipfade sepen gut und flar, besonders bei sehher Rachtsadel. Wir von unferer Seite erheiterten den Abschied durch seidene Bander und halstucher, derzielechen Waare St. Christophein ziemliches Palet mit sich trug; das Gesarel wurde der Mutter gegeben, um es an die Ihrigen zu versteilen.

#### Dienftage ben 16. Frab.

Die Manberung burch eine herrich flare Racht war voll Anmuth und Erfreulichfeit; wir gelangten zu einer etwas größern huttenversammlung, die man vielleicht hatte ein Dorf nennen dufen; in einiger Entfernung davon auf einem freien hugel ftand eine Capelle, und ed fing scon an wohnticher und mensch-licher auszusehen. Wir kamen an Umgaunungen vorbei, die zwar auf keine Garten, aber doch auf spar-lichen, sorgfältig gehüteten Biedwachs hindeuteten.

Bir waren an einen Ort gelangt wo neben bem Spinnen bas Beben ernftlicher getrieben wirb.

Unfere gestrige Tagereife, bis in die Nacht hinein verlängert, hatte bie rüstigen und jugendlichen Rrafte aufgezehrt; ber Garnbote bestieg ben Seuboben und ich war eben im Begriff ihm zu folgen, als St. Christoph mir sein Reff befahl und zur Thure hinausging. Ich tannte seine löbliche Absicht und ließ ihn gewähren.

Des andern Morgens jedoch war das erste, daß die Familie zusammenlief und den Kindern streng verboten ward nicht aus der Thurezu geben, indem ein gränlicher Bar oder sonst ein Ungethum in der Nähe sich aufhalten musse, denn es habe die Nacht über von der Capelle dergestalt zestöhnt und gebrummt, daß Felsen und hänser hier hüben hätten erzittern mögen, und man rieth, bei unsererhautigen längeren Banderung, wohl auf der hut zu senn. Wir suchten die guten Leute möglichst zu bernhigen, welches in dieser Tindbe jedoch schwerer schien.

Der Garnbote ertlatte nummehr, daß er eiligst fein Geschaft abthun und alebaun tommen wolle und abzuholen, denn wir hatten heute einen langen und besichwerlichen Weg vor und, weil wir nicht mehr so im Thale nur hinabschlenbern, sondern einen vorgeschobenen Gebirgsriegel mubfam überflettern murben. Ich entschloß mich baher die Zeit so gut als möglich zu nuhen und mich von unsern guten Wirtheleuten in die Borhalle des Webend einfuhren zu lassen.

Beibe waren altliche Leute, in spateren Tagen noch mit zwep, brep Kindern gesegnet; religiose Gesühle und ahnungsvolle Borstellungen ward man in ihrer Umgebung, Thun und Reden gar bald gewahr. Ich kam gerade zum Anfang einer solchen Arbeit, dem Uebergang vom Spinnen zum Beben, und ba ich zu keiner weitern Zerstreuung Anlaß fand, so ließ ich mir das Geschäft, wie es eben gerade im Gange war, in meine Schreibtasel gleichsam dictiren.

Die erfte Arbeit, das Garn ju leimen, mar geftern verrichtet. Man fiebet foldes in einem bunnen Leim= waffer, welches aus Startemehl und etwas Tifchlerleim besteht, wodurch die Kaden mehr Salt befom-Krub waren bie Garnftrange icon troden und man bereitete fich ju fpublen, namlich bas Garn am Rade auf Rohrspuhlen ju winden. Der alte Groß: vater, am Ofen figend, verrichtete biefe leichte Arbeit, ein Entel ftand neben ihm und ichien begierig bas Spublrad felbit ju bandbaben. Indeffen ftedte ber Bater bie Spublen, um ju getteln, auf einen mit Querftaben abgetheilten Rahmen, fo bas fie fich frei um vervendicular ftebende ftarte Drathe bewegten und ben Kaden ablaufen ließen. Gie werden nrit groberm und feinerm Garn in der Ordnung aufgestedt, wie bas Mufter ober vielmehr die Striche im Gemebe es erfordern. Gin Inftrument (bas Brittli), ungefabr wie ein Siftrum gestaltet, bat locher auf bei= benSeiten, burch welche die Faben gezogen find; biefes befindet fich in der Rechten bee Bettlere, mit ber

ţ

Ė

٤

Ì

Í

Linten fast er bie Kaden jufammen und legt fie, bin und wieder gebend, auf ben Bettelrahmen. mal von oben berunter und von unten berauf beißt ein Gang, und nad Berbaltniß ber Dichtigfeit und Breite bes Gewebes macht man viele Gange. Die Lange beträgt entweder 64 ober nur 32 Glen. Bei'm Anfang eines jeden Ganges legt man mit den Fingern ber linten Sand immer einen ober zwen Raden berauf und eben fo viel herunter, und nennt foldes bie Rifpe; fo merben die verschrantten Raden über die amen oben an bem Bettelrahmen angebrachten Ragel gelegt. Diefes gefdieht, bamit ber Beber bie Raben in geborig gleicher Ordnung erhalten fann. 3ft man mit dem Betteln fertig, fo wird bas Gerifpe unterbunben und dabei ein jeder Gang befondere abgetheilt, bamit fich nichte verwirren fann; fodann werden mit aufgelof'tem Grunfpan am letten Gang Dale gemacht, damit ber Beber bas gehörige Dag wieber bringe; endlich wird abgenommen, das Gange in Beftalt eines großen Anauels aufgewunden, welcher die Berfte gengunt wird.

#### Mittwoch ben 17.

Bir waren fruh vor Tage aufgebrochen und genoffen eines herrlichen verspäteten Mondicheins. Die hervorbrechende helle, die aufgehende Sonne, ließ und ein bester bewohntes und bebautes Land sehen. hatten wir oben, um über Bache zu tommen, Schritte feine, oder zuweilen einen schmalen Steg nur an

der einen Seite mit Lehne versehen augetroffen, so waren hier schon steinerne Brückenüber dus immer breiter werdende Wasser geschlagen; das Anwarhige wollte sich nach und nach mit dem Wilden gatten und ein erfreulicher Sindruck ward von den sämmtlichen Wanderern empfunden.

Ueber ben Berg berüber, and einer anbern Glinge region, tam ein ichlanter, ichwarzlotiger Marra bergefdritten, und rief foon von Weitem, als einer der gutellugen und eine tuchtige Stimme bat: "Gruß end Gott, herr Gevatter Garntramr!" Diefer lief ibn naber berantommen, bann rief auch er mit Berwunderung: "Dant euch Gott, herr Gevatter Defcbirrinffer! Bober bes Lanbes? welche unermax: tete Begegnung!" Jener antwortete berantretenb: "Coon gwen Monate foreit' ich im Gebing berum, allen guten Lenten ihr Seidire gurecht au mademund ihre Stuble fo eingurichten, bağ fe wieber eine Beit lang ungeftort fortarbeiten tonnen." Sierauf (prach ber Garnbote, fich zu mir wenbend: "Da Ibr, junger Berr, fo viel Luft und Liebe gu bem Gefchaft beweif't und euch forgfältig drum befümmert, fo fommt diefer Mann gerade jur rechten Beit, ben ich euch inbiefen Lagen schon fill berbei gewünscht hatte, er wurde euch alles beffer erflart haben als bie Mab= den mit allem guten Billen; er ift Meifter in feinem Geschaft und verfteht mas jur Spinneren und Beberen und bergleichen gehort volltommen angugeben, auszuführen, ju erhalten, wirber beranftellen, wie es Roth thut und es jeber nur mint feben mag."

ţ

ı

ŧ

ŀ

Ich besprach mich mit ihm und fand einen sehr verständigen, in gewissem Ginne gehilbeten, seiner Sache völlig gewachsenen Mann, indem ich einiges was ich dieser Lage gelexnt hatte mit ihm wieder halte undreinige weisel zu losen bat; auch sagt' ich ihm was ich gestenn schon von den Anfängen der Werberengeschen. Ierwerief dagegen stendig aus: "Das ist vechterwünscht, du kommt ich gernde zur rechten Zeit um einem sowerthen lieben herrn überdie älteste und herrlichse Kunst, die den Wenscheneigentlich erst vom Epiere unterscheidet, die notdige Auskunst zu geben. Wir gelangen heute gerado zu guten und geschickten kanten, und ich wilk nicht Geschirrfasse heißen, wenn ihr nicht sogleich das hundwert sagut sassen sollt, wie ich selbst."

Sinn wurde freundlicher Dant gezallt, das Gespräch mannichsaltig fortgefeht und wir gelangten, nach einigem Raften und Krühstid, zu einer zwar auch unter und übereinander doch bester gedauten häuserzuppe. Er wied und an das beste. Der Gambote ging mit mir und St. Christoph nach Abreibe zweist hinein, sodanu aber, nach den ersten Begriffungen undrinigen Scherzen, folgte der Schirzfasser, und es war auffallend daß sein hereintreten eine freudige Ueberraschung in der Familie hervorsbrachte. Bator: Mutter, Tochter und Kinder versommelten sich muthn; einem am Weberstuhl üben-

ben moblgebilbeten Mabden ftodte bas Schiffden in ber Sand, bas juft burd ben Bettel burchfahren follte, eben fo hielt fie auch ben Tritt an, ftand auf und fam fvåter, mit langfamer Berlegenbeit ibm bie Sand au reichen. Beibe, ber Garnbote fomobl ale ber Schirrfaffer, festen fic balb burd Scherz und Ergablung wieder in bas alte Recht, welches Sans= freunden gebührt, und nachbem man fich eine Beit lang gelabt, wendete fich ber madere Mann gu mir und fagte. "Gie, mein guter herr, burfen wir über biefe Freude des Wieberfebene nicht bintanfeben, wir tonnen noch Tage lang miteinander ichnaden; Sie muffen morgen fort, laffen wir ben Serrn in bas Gebeimnif unferer Runft feben; Leimen und Betteln Tennter, zeigen wir ihm bas lebrige vor, bie Jungfrauen ba find mir ja wohl behulflich. 3ch febean biefem Stuhl ift man bei'm Anfwinden." Das Gefchaft mar ber jungeren, ju ber fie traten. Die altere fette fich wieder an ihren Beberftuhl und verfolate mit ftiller liebevoller Miene ihre lebhafte Arbeit.

3ch betrachtete nun forgfaltig das Auf winden. Bu biefem 3wed last man die Gange bes Zettels nach der Ordnung durch einen großen Kamm laufen, der eben die Breite des Weberbaums hat auf welchen aufgewunden werden foll; diefer ist mit einem Einschnitt versehen, worin ein runded Stabchen liegt, welches durch das Ende des Zettels durchgestedt und in dem Einschnitt befestigt wird. Ein kleiner Junge oder Madchen fist unter

bem Weberstuhle und halt den Strang des Zettels start an, mahrend die Weberin den Weberbaum an einem hebelgewaltsam herumdreht und zugleich Ucht gibt, daß alles in der Ordnung zu liegen fomme. Wenn alles aufgewunden ist, so werden durch die Rispe ein runder und zwep stache Stabe, Schienen, gestoßen, damit sie sich halte, und nun beginnt das Eindrehen.

Nom alten Gewebe ist noch etwa eine Niertelelle am zwepten Weberbaum übrig geblieben und von diefem laufen etwa drep Viertelellen lang die Fäden durch das Blatt in der Lade sowohl als durch die Flügel des Geschirrs. Un diese Fäden nun dreht der Weber die Fäden des neuen Zettels, einenum den andern, forgfältig an, und wenn er fertig ist wird alles Angedrehte auf einmal durchgezogen, so daß die neuen Fäden bis an den noch leeren vordern Weberbaum reichen; die abgerissenen Fäden werden angeknüpft, der Eintrag auf kleine Spuhlen gewunden, wie sie in's Weberschiffchen passen, und die lehte Vorbereitung zum Weben gemacht, nämelich geschlichtet.

So lang ber Weberfluht ift wird ber Zettel mit einem Leimwaffer, aus handschuhleder bereitet, vermittelst eingetauchter Bursten burch und burch angefeuchtet, sodann werden die obengedachten Schienen, die das Gerifpe halten, zurückgezogen, alle Fäden auf's genaueste in Ordnung gelegt und alles so lange mit einem an einen Stab gebundenen Ganfestügel ge-

fachelt, bie es troden ift, und nun tann bas Deben begonnen und fortgefest merben bis es wieder nothig wird gu ichlichten.

Das Schlichten und Facheln ift gewöhnlich jungen Leuten überlaffen, melde zu bem Webergelchaft berangezogen werben, ober in der Muße ber Winterabende leiftet ein Bruder ober ein Liebhaber der bubichen Weberin diefen Dienft, ober diese machen wenigstens die kleinen Spuhlchen mit dem Gintrags-garn.

Feine Muffeline werden naß gewebt, namtich ber Strang bes Einschlagegarns wird in Leinwaffer getaucht, noch naß auf die fleinen Spuhlen gewunden und fogleich verarbeitet, wodurch fich das Gewebe gleicher schlagen laßt und flarer ericheint.

## Donnerstag ben 18. Ceptember.

Ich fand überhaupt etwas Geschäftiges, unbeschreiblich Belebtes, Sausliches, Friedliches in dem ganzen Bustand einer solchen Weberstube; mehrere Stuble waren in Bewegung, da gingen noch Spinnund Spublieder, und am Ofen die Alten mit den bessuchenden Nachbarn oder Bekannten figend und trauliche Gespräche führend. Zwischen durch ließ sich wohl auch Gesang hören, meistens Ambrosins Lobmasters vierstimmige Pfalmen, seltener weltliche Lieber; bann bricht auch wohl ein frühlich schallendes Gelächter der Mädchen aus, wenn Retter Jakob einen witigen Einfall gesagt hat.

Eine recht flinte und jugleich fleifige Beberin tann, wenn fie Sulfe hat, allenfalls in einer Boche ein Stud von 32 Ellen nicht gar ju feine Muffeline zu Stande bringen; es ift aber fehr felten, und bet einigen handgefchaften ift foldes gewöhnlich die Arbeit von vierzehn Tagen.

ĭ

Die Schönheit des Gewebes hangt vom gleichen Auftreten des Webegeschirres ab, vom gleichen Schlag der Labe, wie auch bavon, ob der Eintrag naß ober trocken geschieht. Böllig egale und zugleich kräftige Anspannung trägt ebenfalls bei, zu welchem Ende die Weberin seiner haumwollenen Tücher einen schweren Stein an den Nagel des vordern Weberbaums häugt. Wenn während der Arbeit das Gewebe fräftig angespannt wird (das Kunstwort beist dam men), so verlängert es sich merklich, auf 32 Ellen "Gellen und auf 64 etwa 1 1/2 Elle; dieser leberschuß nun gehört der Weberin, wird ihr ertra bezahlt, oher sie hebt sich's zu Haletuchern, Schurzen u. s. w. auf.

In der flarsten sanftesten Mondnacht, wie sie nur in hohen Gebirgszügen obwaltet, saf die Familie mit ihren Gasten vor der Hausthure im lebhaftesten Gespräch, Lenardo in tiefen Gedanten. Schon unter allem dem Leben und Wirfen und so manchen handwertlichen, Betrachtungen war ihm jener non Freund Wilhelm zu seiner Beruhigung geschriebene.

Gerie's Werte, XXIII. Bb.

Beief wieder in's Godichten ffigerommen. Die Worte, die er fo oft gelofen, die geilen, die er mehrmals angefchant, fiellten fich wieder frinem innerwisinne dar. Und wie eine Lieblings Meldbie che wir und verschon auf einmal bem tieffen Gehr leife hervortritt, so wiederholte sich jone garte Mittheilung in der Killen fich felbst angehörigen Seete.

"Iftudither Justand, auf Frommigtett gegeinbet, durch Fleiß und Ordnung belobt und erhalten, nicht zu eng, nichtign weit, im gläuflichften Berhaltnis zuiden Fahigfeiten und Anfren. ihni fieher dewegt fich ein Breidfauf von Sandarbeitenden im reinsten anfänglichften Sinne; hier ist Bestyrändtheit und Wirtung in die Ferne, Umsichrund Mississung, Unschwieden And Ehatgeilt."

Aber biefinal mehr aufregend als bestwichtigend war die Erinnerung: "Paßt boch, "iprach er zu fich felbft, "diefe allgemein fatonische Beschreibung gang und gar auf den Bustand der mich hiet umgibt. Finicht auch hier Friede, Frommigseit, uninterbrothene Thatigteit? Rur eine Wirkung in die Ferne will mir nicht gleichermaßen deutlich scheinen. Mag doch die Sute einen Abnitionen Breib beleben, aber einen weiten, einen bespern ins mag fich behaglichmis biefe hier, vielleicht noch behaglicher, finden, with wehr Beiterleit und Freiheit underschauen.

Numaber bired ein lebhaftes fich feigerwes Befprach ber Uibrigen aufgevegt, innbri Ant habend auf bas was verhandelt mitte, warb fin ein Bedankeben erbiefe Stunden her gehegt volltommen les berdig. Sollte nicht eben biefer Mann, biefer-mit Bertzeug und Geschirr so meisterhaft umgehendesite umfreGesclischaftebas nithlichste Metglied werdenebnnen? Er überlegte bas und alles wie ihm bie Bouzüge dieses gewandten Arbeitere schon start in die Angen geleuchtet. Er lentte haber bas Gespräch dahin und machte zwar wie im Scherze, aber besto unbetwundener, ienem den Antrag, de erstich unde unit kinekotbent enben Geschaft verwinden und ben Beefuch machen welle: Sowe Meer auszumanden.

Jeiner ontschulbiger fich, gleichfalls hetter bethausent, daß colliem hier mehligibe, daß er auch Belfer ros erwarte i indicter Andedartse er geboren, das im genolimt, webt: und Erbit bekannt und Abouall vertrumlich an ferwannen: "Arbeithunt werbe man in birfen Shilven beine Beigning pur Andwanderung finden, teine Noth üngflige fie und ein Sobiug halte feine Leute fest.

"Defwegen wundert's mich," fagte ber Garnbote, "daß es heißen will Frau Susanne werde' den Factor heirathen, ihr Besigthum verlausen und mit schonem Geld über's Meer ziehen." Auf Besragen erfuhr unser Freund, es sey eine junge Bibwe, die in guten Umständen ein reichliches Gewerbe mit den Erzeugenissen des Gebirges betreibe, wovon sich der wandernde Reisende morgen gleich selbst überzeugen tonene, indem man auf dem eingeschlagenen Bege zeitig bei ihr eintreffen werde. "Ich habe sie schon verschies

dentlich nennen horen," verfette Lenardo, "ale belebend und wohlthatig in diesem Thale und verfaumte nach ihr au fragen."

"Geben wir aber gur Rub," fagte der Garnbote, "um ben morgenden Lag der heiter gu werden ver= fpricht, von fruh auf zu nuben."

Hier endigte das Manuscript, und als Milhelm nach der Fortsehung verlangte, hatte er zu ersahren daß sie gegenwärtig nicht in den Sanden der Freunde sep. Sie war, sagte man, an Matarien gesendet, welche gewisse Berwicklungen, deren darin gedacht worden, durch Seift und Liebe schlichten und bedenkliche Verknupfungen auflosen, solle. Der Freund mußte sich diese Unterbrechung gefallen laffen und sich bereiten, an einem geselligen Abend, in heiteren Unterhaltung, Bergungen zu finden.

## Sechstes Capitel.

- Als der Abend herbeitam und die Freunde in einer weitumberichauenden Laube faßen, trat eine anfehn= liche Figur auf die Schwelle, welche unfer Freund fogleich fur den Barbier von heute fruh erfannte. Auf einen tiefen, flummen Budling bes Mannes erwiderte Lenatdo: "Ihr fommt, wie immer, febr gelegen und werdet nicht faumen und mit eurem Zalent gu erfreuen." "Ich tann Ihnen wohl," fuhr er gu Bilhelmen gewendet fort, "einiges von der Gefellfcaft ergablen, beren Band ju fenn ich mich rubmen darf. Niemand tritt in unfern Areis, ale wer gewiffe Calente aufzuweisen hat, die jum Mugen ober Bergnugen einer jeben Gefellicaft bienen murben. Die fer Mann ift ein derber Bundarst, der in bedentlichen Rallen, wo Entichlug und forperliche Rraft geforbert wird, feinem Meifter trefflich an der Seite gu fteben bereit ift. Bas er als Bartfunftler leiftet, bavon konnen Sie ihm felbst ein Zeugniß geben. Sieburch ift er und eben fo nothig ale willtommen. Da nun aber biefe Befchaftigung gewöhnlich eine große und oft laftige Gefdwähigfeit mit fich führt, fo hat er fic

ju eigner Bilbung eine Bedingung gefallen laffen; wie denn jeder der unter und leben will fich von einer gewiffen Seite bedingen muß, wenn ihm nach anderren Seiten hin die größere Freiheit gewährt ift. Diefer also hat nun auf die Sprache Berzicht gethan, infofern etwas Gewöhnliches, oder Jufalliges durch fie ausgedrückt wird; daraus aber hat sich ihm ein anberes Redetalent entwickelt, welches absochlich, klug und urfeenlich wirkt, die Gabedes Erzählme namelich.

"Gelnsteben ist raid an munderlichen Ersahrungen, die er sanf zu ungelegener Zeit schwähren zers spilterte, nun aber durch Schweigen gewöchigt im siellen Sinne wiederhett und erdnet. Hiermit verbindert sich dem wiederhett und verleiht dem Geschichenen Leben und Bewegung. Mit besonderer Annst und Geschicklichkeit meifer wahrhafte Mahredrund wie beschicken durch aber gert zur schillichen Stunde und gur sehr erz gede, wenn ihm die Bunge durch mich gert sehr erz gede, wenn ihm die Bunge durch mich gelös Erwird; wie ich dem gegenwärtig thus und ihm zugleich das Lobertebeite, daß er sich in gerammer Beit seit der daß die dem ich daß er and diesmal, umsern thenern Gast zu Liebt und Ehren, sich besonet hervorthun; werdet"

Neber bas Geficht ber Mothmantels verbreitete fich ofwegeistreiche heiterfeit und er fing ungefaunt folgenbermaßen ju fprechen an.

## Die mene Melufine.

Jadverobete herren! Da mir bofanertiftbaß. Sie vorfäusige Redon und Einleitungen nicht besonberd sieben, so will ich obne weitered verschere, das ich diefemal warphich gur im bestehen hosse. Von mir sind dwar schon garmande mahrhafte Geschichen ga pherennd-nilseitiger liefrieden heitunigegangen, hunt aber dur dur fich lagen das icheine zuergählen habe, welche die bis herigen moit übertrifft, und die, wirmehle die bis herigen moit übertrifft, und die, wirmehle die bis herigen moit übertrifft, und die, wirmehle wie immerin der Erinnerung unruhigmacht, je sogneiche endliche Entwicking imfien licht. Gis möchter schwenlich ihrer Gleichen finden.

Aderaftsengefnuben; dußlich meinemkebendwand belaicht ammens eingerichtet; und der nach fibn Beit; ja der mächen: Taged; gang, faßer: zu: fepu. Ich vene in meinen Ingend fein: guver:Wirth und fand mich afrin mancherlei Werfeganbeit. Einst mon ich mich eine Reife vor; die mir: guten: Gewinn derschaffen fallet; aber ich mucht meinen Inschntreinwenig zu geoft, und mach dem ich sie mit Extrape Congesangen und sodann: auf dem ich mich Ertrape Congesangen und sodann: auf dem ordinken eine Beitr langsvertgestell hangsbeite mich zuleht genöstiget dem Ende daufelum zu. Flise entgrom: zu gehen.

Als ein lebhafter Buriche hatte ich von jeher bie Gewohnheit, fobalb ich in ein Wirthshaus tam, mich nach der Wirthin oder auch nach ber Röchin umgufeben und mich ichmeichlerisch gegen fie zu bezeigen, woburch benn meine Beche meistens vermindertwurbe.

Gines Abends, als ich in das Postbaus eines fleinen Stadtdens trat und eben nach meiner bergebrachten Beife verfahren wollte, raffelte gleich binter mir ein iconer zwenfibiger Bagen, mit vier Pferben befpannt, an der Thure vor. 3ch wendete mich um und fab ein Frauenzimmer allein, ohne Rammerfrau. obne Bebienten. 3ch eilte fogleich ihr ben Schlag an eroffnen und ju fragen, ob fie etwas ju befehlen babe. Beim Aussteigen zeigte fich eine fcone Geftalt, und ibr liebenswurdiges Geficht mar, wenn man es naber betrachtete, mit einem fleinen Bug von Traurigfeit gefdmudt. 3d fragte nochmale, ob ich ihr in etwas bienen tonne. - D ja! fagte fie, wenn Sie mir mit Sorgfalt das Raftchen bas auf bem Sige ftebt berausheben und hinauftragen wollen; aberich bitte gar fehr es recht flat ju tragen und im minbeften nicht ju bewegen ober jn rutteln. Ich nahm bas Raftchen mit Sorgfalt, fie verichloß den Rutichenichlag, wir fliegen gufammen die Treppe binauf, und fie fagte dem Gefinde, daß fie diefe Racht bier bleiben murbe.

Run maren wir allein in dem Bimmer, fie hieß mich bas Rafichen-auf ben Tifch fegen, der an ber Band ftanb, und als ich an einigen ihrer Bewegungen mertte, daß fie allein ju fepn munichte, empfahl

ich mich, indem ich ihr ehrerbietig aber feurig bie Sand tufte.

Beftellen Sie bas Abenbeffen für uns beibe," fagte fie barauf; und es last fic benten, mit welchem Bergnügen ich biefen Anftrag ausrichtete, wobei ich benn zugleich in meinem Uebermuth Birthin und Sefinde taum über die Achfel anfah. Mit Ungebulb ermartete ich ben Augenblick, der mich endlich wieber zu ihr führen follte. Es war aufgetragen, wir festen und gegen einander über, ich labte mich zum erstenmal feit geraumer Beit an einem guten Effen und zugleich an einem so erwünschten Anblick; ja mir tam es vor, als wenn fie mit jeder Minute schoner wurde.

Ihre Unterhaltung war angenehm, boch fuchte fie alles abzulehnen was fich auf Reigung und Liebe besog. Es ward abgeraumt; ich zauderte, ich suchte allerlei Kunstgriffe mich ihr zu nahern, aber vergebens; fie hielt mich durch eine gewiffe Burbe zurud, ber ich nicht widerstehen konnte, ja ich mußte wider meinen Willen zeitig genug von ihr scheiben.

Nach einer meift durchwachten und unruhig durchtraumten Racht war ich fruh anf, erfundigte mich, ob fie Pferde bestellt habe; ich horte nein, und ging in den Garten, sah sie angelleidet am Fenster stehen und eilte zu ihr hinauf. Als sie mir so schon und schoer als gestern entgegen tam, regte sich auf einmal in mir Reigung, Schaltheit; ich strizte auf sie zu und faste sie in meine Arme. "Englisches unwiderstehliches Besen!" rief ich aus: "verzeih, aber es

ikunmöglich!" Mit unglandlicher Gemandtheit ente zog sie sich meinen Armen, und ich hatte ihr nicht einmal einen Auß auf die Mange dericken können. — "Halten Sie solche Ausbrüche einer plöglichen leidenschaftlichen Neigung. zuruch, menn Sie ein Glüst nicht verschenzen wollen, das Ihnen sehr nahe liegt, bas aber erst nach einigem Prüfpugen ergriffen werben kam."

"Forberemad du willit, englischer Beift!" rief ich aud, "aber bringe mich nicht jur Bergmeiflung." Gie verfebte ladelud: "Bollen Sie fich meinem Dienfte widmen, fo boren Gie bie Bedingungen ! 3ch tomme bierber eine Freundin zu befuchen, bei der ich einige Enge zu verweilengebente; indeffen munfde ich; baß main Bagen und bief Raftden weiter gebracht werben. Bollen Sie es übernehmen? Sie baben babei nichts zu thun ale bas Rafichen mit Bebutfamleit in mid and demilbagen ju beben. fich baneben gu feben und iebe Gorge bafür zu tragen. Rommen Gir in ein Birthehaus, fo mirb ed auf einen Eifch geftellt, in eine besondere Stube. in der Sie meder mobnen nach folgfen barfen. Gie verfchließen die Bimmer jebesmal mit bielem Schluffel, ber alle Schluffer aufund middiese und bem Schlaffe bie belondere Gigenfchaft gibt, daß es niemand in ber 3wifdenwit w eroffnen im Stande ift."

Ich fab fie au, mir ward fonderbar in Muthe; ich versprach alles zu thun, wenn ich huffen tonnto, sie b. ib wieden zu sehen, aud wenn sie mir diese Gosfinna mit einem Auf bestegekte. Sie that es und von domn Augenblide an war ich ihr gang laibeigen geworden: Ich sollte nun die Pferde bestellen, sagte sie. Wir besprachen den Weg den ich nehmen, die Orte wo ich mich aufhalten und sie erwarten sollte. Sie drückte mir gulest einen Bautel mit Sold in die hand, und ich meine Lippen auf ihre hande. Sie schien gerührt bei'm Abswied und ich wußte schou nicht mehr was ich that oder thun sollte.

Als ich von meiner Bestellung zurücklam, fand ich: die Stubenthur verschloffen. Ich verluchtegieich nielmen hauptschlüssel und er muchte fein Probestud vollfommen. Die Thure sprang auf, ich fand das Simmer leer, nur das Lästigen stand auf dem Liste, wo ich es hingesvollt hathe.

Ber Pagen war vorgefahren, ich trug das Kickschen forgfätig hinunterund sehteres neben mich. Die Wirthin fragte: "wo ist denn die Dame?" Ein Kind antwortete: "sie ist in die Stadt gegangen." Ich begrüßte die Lente und fuhr wie im Triumph von hinnen, der ich gestern Abend mit bestaubten Gamasschen hier angelommen war. Das ich nun bei guter Wuse diese Geschichte hin und her überlegte, das Beldzählte, mancherlei Entwärfe machte und immer gelegentlich mich dem Kistichen schielte, können Sie leicht denken. Ich suhr nun strale vor mich hin, bieg mehrere Stattonen nicht and und rastete nicht, bie his zu einer anschnlichen Stadt gelangt war, wo-hin sie mich beschen, hatte. Ihne Besehle murden

forgfältig beobachtet, bas Raftchen in ein befonderes Bimmer gestellt, und ein paar Bachelichter baneben angezündet, wie sie auch verordnet hatte. Ich verscholb bas Bimmer, richtete mich in bem meinigen ein und that mir etwas zu Gute.

Eine Beile fonnte ich mich mit bem Anbenten an fie beschäftigen, aber gar balb murbe mir bie Beit lang. 36 war nicht gewohnt ohne Gefellichaft gu leben; biefe fand ich balb an Birthstafeln und an dffentlichen Orten nach meinem Ginne. Mein Gelb fing bei biefer Gelegenheit an ju fcmelgen, und perlor fic eines Abends vollig aus meinem Beutel, als id mid unvorsichtig einem leibenschaftlichen Spief überlaffen hatte. Auf meinem Bimmer angefommen; war ich außer mir. Bom Gelbe entblogt, mit beme Ansehen eines reichen Mannes eine tuchtige Beche erwartend, ungewiß ob und wann meine Schone fich wieber zeigen wurde, mar ich in ber größten Berlegenheit. Dovvelt febnte ich mich nach ihr, und glaubte nun gar nicht mehr ohne fie und ohne ibr Geld leben ju fonnen.

Nach bem Abenbessen das mir gar nicht geschmedt hatte, weil ich es dießmal einfam zu genießen genöthigt worden, ging ich in dem Zimmer lebhaft auf und ab, sprach mit mir selbst, verwünschte, warf mich auf den Boden, zerraufte mir die Haare und erzeigte mich ganz ungebärdig. Auf einmal höre ich in dem verschloffenen Zimmer neben an eine leise Bewegung, und turz nachher an der wohlberwahr-

ten Thure pochen. Ich raffe mich jufammen, greife nach bem Sauptichluffel, aber bie flügelthuren fpringen von felbft auf, und im Schein jener brennenben Bachelichter tommt mir meine Schone entgegen. 36 werfe mich ihr zu Fußen, tuffe ihr Aleid, ihre Sande, fie bebt mich auf, ich wage nicht fie gu umarmen, taum fie angufeben; boch geftebe ich ibr aufrichtig und renig meinen Fehler. - "Er ift gu verzeiben," fagte fie, "nur verfpatet ibr leiber euer Glud und meines. Ihr mußt nun abermals eine Strede in die Belt hineinfahren, ehe wir uns wieber feben." "Sier ift noch mehr Gold," fagte fie, "und hinreichend, wenn ihr einigermaßen haushalten wollt. hat euch aber dießmal Bein und Sviel in Berlegenbeit gefest, fo butet euch nun vor Bein und Beibern, und last mich auf ein frobliches Wiederfeben hoffen."

Sie trat über ihre Schwelle jurud, die Flügel schlugen zusammen, ich pochte, ich bat, aber nichts ließ sich weiter hören. Als, ich den andern Morgen die Zeche verlangte, lächelte der Kelner und sagte: "So wissen wir boch, warnm ihr eure Thuren auf eineso tünkliche und unbegreisliche Meise verschließt, daß tein Humpschlussel sie öffnen kann. Wir vermutheten bei Euch viel Geld und Kostbarkeiten; nun aber haben wir den Schabzur Treppe hinunter gehen sehen, und auf alle Weise schien er wurdig mohl verswahrt zu werben."

Ich erwiderte nichts dagegen, zahlte meine Mech:

nung und flieg mit meinem Raftchen in ben Wagen. Ich fuhr min wieber in bie Welt hinein mit bem fefteften Borfas, auf bie Barnung meiner geheimmiftvellen Freundin tanftig ju gehten. Doch war ich famm abermale in einer großen Stabt angelangt, fe marbich balbmit lebendwütbigen Frauengimmern befannt, von benen ich mich burchaus nicht feereißen Bonnte. Sie fchienen mir ihre Onnft thener anrechmen gir wollen ; benn indemifie mich immer in einiger Entfernung hielten, verleiteten fiemith ju einer ausgabe nach der anbern, und ba ich nur fuchte ihr Bergungen ju beforbern, bachteith abermald nicht an meis nen Bentel, fonberngabite und fpenbete immetfort, fo wie es eben vortam. Wie groß war baber meine Dermunberung und mein Bergningen, ale ich nach einigen Bochen bemertte, baftbie gaffe bes Beutels noch nicht abgenommen hatte, fonbern bag er noch fo rund und frobend war wie anfangs. Ich wollte michbieferichonen Eigenichaft naber verfichernifente mich bin gu gablen, mertte mie bie Summe genau und fing nun an nift meiner Gefellfchaft luftig gu leben, wie vorher. Da feffte es nicht an Lant: und Bafferfahrten, an Eans, Gefang wind andern Bergungungen. : Mim bebutfte es aber feiner großen Mifmerffanffeit, um gewahr gu werben , baf ber Bentel wiellich abnahm; eben als weren ich ihmibneth mein vermanfates Biblen die Sugend ungeblber git fenn entwendet hatte. Indeffen mar bad Frembenfeben cimmit im Bange, und fonnte nicht gurlid; unb boch war ich mit meiner Banrichaft balb am Enbe. 36 verwinichte meine Lage, fchalt auf meine Frennbin, bie mich fo in Berfuchung geführt hatte, nahm es ifre abel auf, bag fie fich nicht wieder feben tuffen, fagte mich im Merger von allen Pflichten gegeniffe los und stabm mir vor, bas Raften gu offnen, bo vielleicht in bemifelben einige Stiffe gurfinden fen. Denn war es gleich nicht fower genug um Gelb gu enthaften, fo fonnten bod Juwelen barin fem, und audibiefe maren mir fehr willfommen gewefen. 3ch war im Begriff ben Woufan auszuführen, boch verfoot ich fin auf die Rucht, um die Operation recht rillig worgemehmen, und ellte gu einem Bantett, bas eben angefagt war. Da ging es benn wieber hody ber , and wie waren burch Wein und Trompetenfchall middtig aufgeregt, alemir ber unangenebme Streich paffirte, bag berm Nachtifche ein lalterer Areund-meiner Hebften Schönheit, von Reifen fommend, unvernmithet heveletrat, fich gu the feste und obne-große Umilande feine atten Bechte geltend gu machen fidite. Davaustentiband nun beib Umpille, Saber und Streit ; wir gogen vom Leber, und ich ward mit mehreren Bunben haltebt mich Saufe getthaen.

Der Chieurgus hattemich ver bentben und vertiffien, es war ichen tief in ber Racht, mein Wierer eingeschlaften, die Rhür bes Beitenzimmersiging auf, meinegehofmnifville Freundin trat herein und Lebte fich ibl imir an's Bette. Bie fragte hiech einem

Befinden; ich antwortete nicht, denn ich mar matt und verdrießlich. Sie fuhr fort mit vielem Antheil au fprechen, rieb mir die Schlafe mit einem gewiffen Balfam, fo bag ich mich geschwind und entschieden gestärft fühlte, fo gestärft, bag ich mich ergurnen und fie ausschelten tonnte. In einer heftigen Rebe marf ich alle Sould meines Unglude auf fie, auf die Leidenschaft die fie mir eingeflößt, auf ibr Erideinen, ibr Beridwinden, auf die Langeweile, auf die Sebnsucht die ich empfinden mußte. 3ch marb immer beftiger und beftiger, als wenn mich ein Rieber anfiele, und ich fowur ihr gulett, bag menn fie nicht die Meinige fevn, mir dießmal nicht ange= boren, und fich mit mir verbinden moffe, fo verlange ich nicht langer zu leben; worauf ich entschiedene Antwort forderte. Als fie gaudernd mit einer Erflarung gurudhielt, gerieth ich gang außer mir, riß den doppelten und brevfachen Berband von den Bunden, mit der entichiedenen Ablicht mich zu verbluten. Aber wie erstaunte ich, als ich meine Bun= ben alle geheilt, meinen Rorper fdmud und glangend und fie in meinen Armen fand.

Nun waren wir das gludlichste Paar von der Belt. Dir baten einander mechseleitig um Berzeisbung und mußten selbst nicht recht warum. Sie versprach nun mit mir weiter zu reisen, und bald saßen wir nebeneinander im Bagen, das Kafichen gegen und über, am Plate der dritten Person. Ich hatte desselben niemals gegen sie erwähnt; auch jest

hel mir's nicht ein bavon zu reben, oh es und gleich nor den Auggn fand und mir durch eine fillschweigende Nebereinlunft beide dasür sargten, wie es etwa die Gelegenheit gehon machte; nur daß ich es immer in und aus dem Magen bob und mic wir vormals wis dem Asrschluß der Thüren beschäftigte.

Go lange nach etmas im Bentel mar, hatte ich immerfort bezahlt; all es mit meiner Baarichaft zu Ende ging, ließ ich fie es merten. - Dafür id leicht Math geschafft, fagte fie, und deutete auf ein paar Heine Tafchen, oben an der Seite bed Magens augebracht, die ich früher mohl bemerkt aber nicht gehnmicht hatte. Gie griff in die eine und jog einige Goldflude beraus, fo wie, and ber andern einige Gilbermingen, und zeigte mir boburd die Möglich-Loit jeden Aufwand, mie en nusbeljebne, fortjufaben. Sorriften wie von Stadt ju Stodt, von Land ju Land, waven under und und mit ondern frob, und ich dachte nicht daran, daß fie mich wieder verlaffen konnte, um fo meniger, ale fie fich feit einiger Beit antichieben guter Saffnung befand, moburd unfere Kaitenfeit und unfore Liebe mue nach genniehet wurde. Aber eines Mongens fand ich fie leiber nicht mehr and weil mix der Aufenthalt ohne sie perbrießlich mar, machte ich mich mit meinem Kaftden wieder auf ben Wieg, versuchte bie Graft beiber Cafchen und fand fie noch immer bemabet.

Die Reife ging gludlich von Statten, und wenn ich bieber über mein Abentener meiter nicht nachden:

fen mogen, weilich eine gang naturliche Entwidelung ber munderfamen Begebenheiten ermartete: fo ereignete fic bod gegenwärtig etwas, woburd ich in Erstannen, in Sorgen, ja in Furcht gefet murbe. Beil ich, um von der Stelle zu tommen, Dag und Nacht au reifen gewohnt mar, fo gefdab es daß ich oft im Rinftern fuhr und es in meinem Bagen. wenn die Laternen aufällig ausgingen, gang buntel war. Einmal bei fo finfterer Racht war ich eingefolafen, und als ich erwachte fab ich ben Schein eines Lichtes an ber Dede meines Bagens. 3ch beobachtete benfelben und fand, baf er aus bem Raftden hervorbrad, bas einen Rif gu haben ichien, eben als mare es burch die heiße und trodene Bitterung ber eingetretenen Sommerzeit gesprungen. Meine Gebanten an bie Juwelen wurden wieder rege, ich vermuthete daß ein Karfuntel im Raftchen liege und munichte barüber Gemifbeit au baben. rudte mich fo gut ich tonnte gurecht, fo baß ich mit . bem Auge unmittelbar ben Rif berührte. Aber wie groß war mein Erkannen, als ich in ein von Lichtern mohl erhelltes, mit viel Gefchmad, ja Roftbar: feit meublirtes Simmer bineinfab, gerabe fo als hatte ich burch bie Deffnung eines Gewolbes in einen toniglichen Saal Binab gefehn. Bwar tonnte ich nur . einen Theil bes Raums beobachten, ber mich auf bas Uebrige foliegen ließ. Gin Raminfeuer fchien gu brennen, neben welchem ein Lehnfeffel ftanb. 3ch bielt den Athem an mich und fuhr fort zu beobachten. Indem tam von der andern Seite des Saals ein Frauenzimmer mit einem Buch in den Sanden, die ich fogleich für meine Frau erfannte, obichon ihr Bild nach dem allerfleinsten Maßstade zusammengezogen war. Die Schone sette sich in den Sessel an's Kamin um zu lesen, legte die Brande mit der niedlichsten Feuerzange zurecht, wobei ich deutlich bemerten konnte, das allerliebste kleine Wesen sep ebenfalls guter Hosfinung. Run fand ich mich aber gendthigt meine unbequeme Stellung einigermaßen zu verruden, und bald darauf, als ich wieder hineinsehen und mich überzeugen wollte, daß es kein Kraum gewesen, war das Licht verschwunden und ich blickte in eine leere Finsterniß.

Wie erstaunt, ja erschroden ich war, last fich begreifen. Ich machte mir taufend Gebanten über biefe Entbedung und konnte boch eigentlich nichts benken. Darüber schlief ich ein, und als ich erwachte, glaubte ich eben nur geträumt zu haben; doch fühlte ich mich von meiner Schonen einigermaßen entfremdet, und indem ich das Kaftchen nur besto sorgfältiger trug, wußte ich nicht, ob ich ihre Wiebererscheinung in völliger Menschengröße wunschen ober fürchten sollte.

Rach einiger Beit trat benn wirklich meine Schone gegen Abend in weißem Rleibe herein, und ba es' eben im Simmer bammerte, fo tam fie mir langer vor, als ich fie fonft ju feben gewohnt war, und ich erinnerte mich gebort zu haben, bag alle vom Gefolocht der Nixan und Gnamen bei eindrechender Bucht au Räuge gun mortlich zunähmen. Sie flog wie genöhnlich in meine Arme, aber ich tannbe fle nicht recht frahmithig au meine bellemmte Bruft buiden.

"Wein Liebsten," faate fie, "ich fühle min mabi an beinem Empfang, mad ich laiber feben meis. Du boft mich in ber Bwifchenzeit gefehn: du bift voir dem Buftand unterrichtet ein bem ich mich gu aemiffen Aciteu befinde : beim Glud und das meinige hit bieburch unterbrochen, ja es fieht nut dem Auntte gang vernichtet zu werben. Ich maß dich verlagen und weiß nicht ob ich bich jemals wieder feben merbe." Ihre Gegenwart, die Anmuth mit ber fie frache entfernte fagleich fast jede Exinnonungienes Gefichted, bas mir ichan bieber nur ale ein Axaum nangeschwebt hatte. 3ch empfing fie mit Lebhaftige feit, ihrerzeugte fie von meiner Leibenfchaft, ver-Acherte ihr rueine Unfduld, erzählte ihr bas Bufallige ber Enthesung, sonng ich that fovici, daß fie felbft bezuhigt fchien und mich zu beruhigen fuchtr.

prinfe dich genan, fagte fir i mob diese Entdeckung heiner Liefe micht geschadet habe, ob du vergesten kannst, daß ich in zweperlei Gestoltun mich weben die hofinde, ob die Werdingenung meines Wesens nicht auch beine Natuum vermindem werde.

Sho fab fie and soften war fie als jamals unbich bathe bei mir felbst: ift as deut ein fo grafie Unable ane Franzu besthen, bie non Beitzu Beit eftere Binergier wieb, fo bas man fie im Affichen herumtragen kami? Biere es nicht viel fielmmen, wenn fie jur Riefin wirde und ihren Mann in ben Raften ftedte? Meine Seiterfeit mar gurudgefebet. Ich thete fie um glied in ber Belt nicht fahren laf-Ten. - , Befee Gery / verfette ich, ,, lagrune Meiben sind fenn wie wer gewefen find. Manten wer's beibe benm herrficher finben! Bebiene bich beiner Bequem-Inditale und ich verforeche bleibas Ruffichen nur befte Foruffitiger gu tragen. Die follte bas Rieblichte. was ich in meinem Leben gefehn, einen fclimmen Eindrud auf mich machen? Wie glitalich wieden ble Liebhaber fenn, wenn fle folde Mintaturbilber beffen fonnten! Und am Gibe war es uud nur ein folibed Bith, eine Meine Lafthenfpieleren. Duprifft und neath mid: bui follft aber feben wie it mid ball ten merbe."

"Die Cache isternsthafter aleben bentst," fagte bie Schöne; "indessen bin-ich recht wohl zufsteden, daß du fie laicht nennust; denn für und beide kann noch immer die heiterste Jolge werden. Ich will dir vertvauen und von meiner Seite das Mögliche ihun, nur versprich mir, dieser Entbedung niemals von wurfeweise zu gedenken. Onzu istg'ich noch eine Bitte recht inflandig, nimm bich vor Wein und Jorn mehr als jemals in Acht."

Ich verfprach was fie begehrte, ich hatte gu und immer gu verfprochen; boch fie wendete felbft bas Gefprach und alled war im porigen Gleife. Wir hatten nicht Urface ben Ort unferes Aufenthaltes zu verändern; die Stadt war groß, die Gesellschaft vielfach, die Jahreszeit veranlaßte manches Landund Gartenfest.

Bei allen solden Freuden war meine Frau sehr gern gesehn, ja von Mannern und Frauen lebhaft verlangt. Ein gutes einschmeichelndes Betragen, mit einer gemiffen Soheit verknupft, machte sie jederman lieb und ehrenwerth. Ueberdieß spielte sie herrlich die Laute und sang dazu, und alle geselligen Rächte mußten durch ihr Talent gekrönt werden.

Ich will nur gestehen, baf ich mir aus ber Mufit niemals viel habe machen tonnen, ja sie hatte vielmehr auf mich eine unangenehme Wirkung. Meine Schone, die mir das bald abgemertt hatte, suchte mich daher niemals wenn wir allein waren auf biese Weise zu unterhalten; dagegen schien sie sich in Gefellschaft zu entschädigen, wo sie benn gewöhnlich eine Wenge Bewunderer fand.

Und nun, warum follte ich es laugnen, unfere lette Unterredung, ungeachtet meines besten Willens, war doch nicht vermögend gewesen die Sache gang bei mir abzuthun; vielmehr hatte sich meine Empfindungsweise gar seltsam gestimmt, ohne daß ich mir es volltommen bewußt gewesen ware. Da brach eines Abends in großer Gesellschaft der verhaltene Unmuth los, und mir entsprang darans der allergrößte Nachtheil.

Benn ich es jest recht bebente, fo liebte ich nach

ioner ungludlichen Entbedung, meine Schonbeit viel meniger, und nun ward ich eiferfüchtig auf fie, mas mir vorber gar nicht eingefallen mar. Abende bei Tafel, wo wir forag gegen einander über in giem: licher Entfernung fagen, befand ich mich febr wohl mit meinen beiden Nachbarinnen, ein paar Frauengimmern, bie mir feit einiger Beit reigend gefchienen batten. Unter Schert und Liebesreben fparte man bes Weines nicht, indeffen von ber andern Seite ein paar Mufifreunde fic meiner Krau bemachtigt hatten und die Gefellichaft gu Gefangen, einzelnen und cormaßigen, aufzumuntern und anauführen mußten. Darüber fiel ich in bofe Laune; Die beiben Runftliebhaber ichienen zudringlich; ber Gefang machte mich argerlich, und als man gar von mir auch eine Colo-Strophe begehrte, fo murbe ich wirtlich aufgebracht, leerte ben Becher und feste ibn febr unfanft nieber.

Durch die Anmuth meiner Nachbarinnen fuhlte ich mich sogleich zwar wieder gemildert, aber es ist eine bose Sache um den Aerger, wenn er einmal auf bem Wegerist. Er tochte heimlich fort, obgleich alles mich hatte sollen zur Freude, zur Nachgiebigfeit stimmen. Im Gegentheil wurde ich nur noch tudischer, als man eine Laute brachte und meine Schone ihren Gesang zur Bewunderung aller Uebrigen begleitete. Unglücklicherweise erbat man sich eine allgemeine Stille. Also auch schwaben sollte ich nicht mehr und die Lone thaten mir in den Jahnen weh. War es

nun ein Bunder, dis endlich ber Meinte gunterbie Minagundere ?

Chen hatte bie Gingerin ein Lieb under bein groß. ten Belfall geerfbigt, ale fie und mir, und withe lich recht liebevoll herilder fith. Letter braimen die Blitte nicht bei mit ein. Sie Benreifte, bur im einen Beiber Bein hinunter fallang und einfeil nem anfallte. Mit bem techten Beigefriget wintteffe mit liebilit beiheith. "Bebenten Sie buffes Wein mer faste fle, nicht fauter ale buß ich es horen fonnte.-"Buffer ift far bie Niven!" rief ich ans. — "Meine Dumen," fugte fie gu meinen Rachbarinnen, "fridn= sen Gie ben Better mit affer Annitth, buf ernitife in oft teer wethe:" - , Gie weiten fit bith nicht meiftern faffen!!" gifcheite finte bie Ginein's Ofte!-"Bus will ber Iwerg ?" rief ich une, nitch heft thee nebarbent, moburth ich ben Bether umftief. -- , biet ift viel verfchattet!" rief die Bunderfabne, that einen Griff in'bie Galten, ule wolle fie'bie Mufmertfuntteit'ber Gefellichaft and biefer Storung wileber auf fich berangfeben. Es gelung for wirflich, nm'fo mehr ale fie aufftand, aber nur ale wenn fie fich bas Spiel begreener machen willte, und zu prikliberen fortführ.

Allo ich ben rothen Wein über bas Lifchtuchfite feit fah, tam'ich wieber zu mir feibft. Ich etfannte bent großen gehter, ben ich begangen butte und war wiht funetlich gerinirfcht. Jum erftenmat fruich bie Muste mich an, bie erfte Strophe bie fle fang, war ein

perundlicher ADABleb an die Gefellschaft, wie fie fich noch zusammen fühlen kounte. Bei der folgenben Grophe sieh die Societät gleichfam auseinander, jederfühlte fich einzeln, abgesondert, niemandzumbte sich mehr gegenwärtig. Aber was foll ich benn von der lehten Studie sagen? Sie war ällein an mich gerkabeet, die Schameider gekalisten Liebe, die von Urmuth und Nedermach Abspiredulimmet.

Seinm fibbte ich fie nach Saufe und etwactete nir nichte Sutes. Doch baum waren wir in unfer Dimmer gelangt, ale fie fich höcht freundlich und annurthig, in fogur fichtlicht erwies und mich zum giftelichten aller Menfihr muchte.

Wes andern Morgens sante ich gang getroff und liebevoll: "Du hast so manchmal, durch gute Gestlichen fünge nicht er gestern Abend dus vihrende Abschliebstleb; singe nun nuch einmul mir zu Liebe ein habsches, stillstiches Willemannen in biefer Morgenstunde, dunit eb und worde als wenn wir und jum erstennal kennen sernten."

"Dus vernag ich nicht, mein Frenns," verfeite fie mit Ernft. "Das Liebvon gestern Aberic bezogfich auf unfere Scheibung; bie nun fogleich vor fich gehen muß: benn ich tann bir nur fagen, bie Beleibigung gegen Berfprechen und Schwur hat für und beibe die follimmften Folgen; burverscherzeit eingroßes Stat und auch ich nuns meinen Liebsten Wunfchen eins fegen:

Als ich nun hierauf in fie brang und bat, fie motte fic naber erflaren, verfette fie: "bas fann ich leiber, mohl, benn es ift bod um mein Bleiben bei bir gethan. Bernimm also mas ich bir lieber bis in die fpateften Beiten verborgen batte. Die Geftalt. in ber bu mid im Raftden erblidteft, ift mir wirklich angeboren und naturlich: benn ich bin aus bem Stamm bes Ronige Edwald, bes machtigen Rurften ber 3werge, von dem die mahrhafte Befchichte fo vieles melbet. Unfer Bolf ift noch immer wie vor Alters thatia und geschäftig und auch baber leicht zu regieren. Du mußt bir aber nicht vorftellen, daß bie Swerge in ihrer Arbeit gurudgeblieben find. Sonft waren Schwerte, die den Reind verfolgten, wenn man fie ihm nachwarf, unfichtbar und gebeimnifvoll bindende Retten, undurchdringliche Schilber und dergleichen ihre berühmteften Arbeiten. Jest aber beichaftigen fie fich bauptfachlich mit Sachen ber Bequemlichfeit und bes Dubes, und übertreffen barin alle andern Bolfer der Erde. Du murdeft erftaunen, wenn bu unfere Berfftatten und Baarenlager bin= burch geben follteft. Dieg mare nun alles gut, wenn nicht bei ber gausen Nation überhaupt, vorzüglich aber bei ber toniglichen Ramilie, ein befonderer Umftand eintrate."

Da fie einen Augenblick inne hielt, ersuchte ich fie um fernere Eröffnung diefer mundersamen Geheimniffe, worin fie mir benn auch fogleich willfahrte.
"Es ist befannt," fagte fie, "baß Gott fobald er

die Belt erichaffen batte, fo bas alles Erbreich troden war und bas Gebira machtig und berrlich daftand, bas Gott, fage ich, fogleich vor allen Dingen die 3merglein ericuf, bamit auch vernunftige Befen maren, welche feine Bunder im Innern ber Erbe auf Gan: gen und Rluften anftaunen und verebren tounten. Rerner ift befannt, bag biefes tleine Gefchlecht fic nadmals erhoben und fic bie Berrichaft ber Erbean: sumagen gedacht, weghalb denn Gott bie Drachen erfcaffen, um bas Bezwerge in's Gebirg gurudaubran: . Beil aber bie Drachen fich in ben großen Soh= Ien und Spalten felbft einzuniften und dort gu mohnen pflegten, auch viele derfelben Keuer spien und mand anderes Bufte begingen, fo wurde badurch ben Bwerglein gar große Noth und Aummer bereitet, bergestalt daß fie nicht mehr mußten wo aus noch ein und fich baber ju Gott bem herrn gar bemutbiglich und febentlich mendeten, auch ihn im Gebet anriefen, er mochte boch diefes unsaubere Drachenvolf wieber vertilgen. Db er nun aber gleich nach feiner Beisbeit fein Gefdopf ju gerftoren nicht befdließen mochte, fo ging ibm boch ber armen 3merglein große Roth ber: magen au Bergen, daß er alfobald die Riefen erfcuf, welche die Drachen befampfen und wo nicht ausrot: ten, doch wenigstens vermindern follten."

"Als nun aber die Riefen so ziemlich mit den Drachen fertig geworden, stieg ihnen gleichfalls der Muthund Duntel, weswegen fiegar manches Frevele, befonders auch gegen die guten Zwerglein, verübten,

welcheiben abermaloischer Nach fich zu beiniseren wanden, ber floammans geluse Nachtgewalt die Meter und Vrachen bekampfen und mit den Franken bie Mefen und Vrachen bekampfen und mit den Franken for Eineracht ieben forsten. Dumit: war den was Schippungswerd von diesten. Dumit: war den was Schippungswerd von diesten. Dumit: war den wie est inder fich, daß unchder Mefen und Drachen forwie die Mitter und Zweige immer zuswimmengshilten faben. Davons kampden immer zuswimmengshilten faben. Davons kampden immer planken, mein French die wir von dem ätteffen. Geschächt der Wett flieb, welches und zwarzu Sparryn Spar

"Da namich auf vor Weit niches enig beftehen kann, fondern alles masselmunt guoß gewosen, Moin werden und Aben auch mit den find auch wie in dem Folle, daß wir keit Ersthaffung der Welt immer alle mehrlen und Micher werden, vor allem undern aber die Konigliche Fanille, welche wogen ihres rümen Blutes viesem Shillfiel am ersten underworfen ist. Despald haben unferenveren Meister finden vorwielen Jahren den Ausweg erducht, daß won Sett zu Jett eine Poinzessen werde, um sich wir einem Bett zu geft innen Wichen werde, um sich mit einem Better zu vermitzten, dan Michas Iwerzeiten fallecht wiederungestische in dam gänzlichen Berring inlecht wiederungestische und vom gänzlichen Berring gerettet ker."

Indeffen meine Schönebiefe Worte gang erenhersig vorbrachte, fab ich fie kebenflich an, well es fibien als vo fie Luft habr mire erinas gurgubinden. Word ihra niedliche Gerkunft betraf, duran hatisich weiten Leinen Zweifel; aber daß sie mich aufmit eines Mittere argrissen hatte, das machte mir einiges Mistranen, indamich mich denn dach annah kannta, als daß ich hätze glauben follen, weine Nexfahren sonn von Gott unmittelban erschaffen worden.

Ich verbargBermunberung und Iwelfel und fragte fle freundlich: "aber fage mir mein liebes Rinb, wie tommift bu ju biefer großen und anfehnlichen Ges ftalt? benn ich tenne wenig Frauen, bie fich bir an prachtiger Bilbung vergleichen tonnen." - "Das foffft bu erfahren," verfette meine Coone. "Es ift son feber im Rath ber Zwergentonige bergebracht, Das man fich fo lange ale moglich vor jedem außerorbentlichen Schritt'in Acht nehme, welches ich benn auch gung nathrlich mab billig finde. 'Man batte vielleicht noch lange gefaubert, eine Pringeffin wieber einmal in bas Lund gn fenben, wenn nicht mein nuchgeborner Bruder fo flein ausgefullen mare, baf ihn die Barterinnen fogar and ben Winbeln verloren baben und man nicht weiß woer bingetommen ift. Bet biefem in. ben Jubrbachern gang unerforten Salle verfammelte man bie Beifen, und fury und gut, ber Entfoluf marb gefaft, mich auf bie Freite gu fdiden."

na Der Entich luß!" vief ich aus; "has if moblale led foon und gut. Man fann fich entichließen, man tonn etmas beschließen; aber einem Amengiein biefe

Gottergeftalt ju geben; wie haben eure Beifen bleff an Stande gebracht ?"

"Es war auch icon von unfern Ahnberrn vorge= feben. In dem foniglichen Schabe lag ein ungebens rer goldner Ringerring. 3ch fpreche jest von ibm wie er mir vorfam, da er mir, ale einem Rinbe, ebemale an feinem Orte gezeigt murbe; benn es ift berfelbe, ben ich bier am Kinger babe; und nun ging man folgenbergeftalt ju Berte. Man unterrichtete mich von allem was bevorftebe, und belehrte mich

was ich zu thun und zu laffen habe."

"Ein toftlider Palaft nach bem Mufter bes lieb= ften Sommeraufenthalts meiner Eltern, murde verfertigt: ein Sauptgebande, Seitenflugel und mas man nur munichen fann. Er ftand am Gingang einer großen Reletluft und vergierte fie auf's befte. An bem bestimmten Lage jog ber Sof borthin und meine Die Armee parabirte und vier Eltern mit mir. und amangig Driefter trugen auf einer toftlichen Bab= re, nicht ohne Beschmerlichfeit, den mundervollen Ming. Er ward an die Sowelle des Gebaubes ge= legt, gleich innerhalb, wo man über fie hinübertritt. Mande Ceremonien murben begangen, und nach einem herzlichen Abichiebe fcritt ich jum Berte. 3ch trat hingu, legte bie Sand an ben Ring und fing fo= gleich mertlich ju machfen an. In wenig Augenbliden war ich ju meiner gegenwartigen Große gelangt, worauf ich den Ring fogleich an ben Finger ftedte. Run im Ru verfoloffen fich Kenfter, Thur und Thore,

bie Seitenstügel zogen sich in's hauptgebaube zurück, statt bes Palastes stand ein Rastchen neben mir, das ich sogleich aufhob und mit mir forttrug, nicht ohne ein angenehmes Gefühl, so groß und start zu senn, zwar immer noch ein Iwerg gegen Baume und Berge, gegen Ströme wie gegen Landstreden, aber doch immer schon ein Riese gegen Graß und Arauter, besonders aber gegen die Ameisen, mit denen wir Iwerge nicht immer in gutem Verhältniß stehen und deswegen oft von ihnen geplagt werden."

"Bie es mir auf meiner Wallfahrt erging, ehe ich bich fand, davon hatte ich viel zu erzählen. Genug ich prufte manchen, aber niemand als du ichien mir werth, ben Stamm bes herrlichen Edwald zu erneuern und zu verewigen."

Bei allen diesen Erzählungen wadelte mir mitunter der Kopf, ohne daß ich ihn gerade geschüttelt
hatte. Ich that verschiedene Fragen, worauf ich
aber feine sonderlichen Antworten erhielt, vielmehr
zu meiner größten Betrübnißerfuhr, daß sienach dem
was begegnet, nothwendigzu ihren Eltern zurückehren musse. Sie hosse zwar wieder zu mir zu kommen, doch jest habe sie sich unvermeidlich zu stellen,
weil sonst für sie so wie für mich alles verloren ware.
Die Beutel wurden bald aushören zu zahlen und was
sonst noch alles daraus entstehen könnte.

Da ich horte bag und bas Gelb ausgeben burfte, fragte ich nicht weiter mas fonft noch gefcheben mochte. 36 gudte die Achfela, ich famics und fie fchieu mich an werbeben:

Wie packen susummen und saben und in den Magen, das Kallchen gegen und über, dem ich aber nach nichts von einem Volaft ausehen konnte. So ging od wehrene Stationen fart. Postgeld und Erinkseld wurden aus den Taschen rechts und links besuem und neichlich bezahlt, bist mit andlich in einegebingige Esgend gesangten und kann abgestiegen waren, als meine Schine vonanging und ichanführ Gebis mit dem Käsichen folgte. Sie führte mich auf ziemlich steilen Pfaden zu einem engen Wiesengrund, hurch welchen sich eine klare Quelle bald sturzte, bald laufend schlängelte. Da zeigte sie mir eine erhöhte Fläche, hieß mich das Kästchen niedersetzen und sagte: Lebe wohl: du sindest den Weg gar leicht zurück; gesbenke mein, ich bosse bied wiedermseben.

In diesem Augenblick war mir's als wenn ich sie nicht verlassen könnte. Sie hatte gerade wieder ihren schonen Lag oder wenn ihr wollt ihre fidden Stunde. Mit einem so lieblichen Welen allein, auf grüner Matte, zwischen Grad und Blumen, von Felsen der Mrankt von Wasser umrauscht, welched hort ware dawohl sibllod geblieben! Ich wollte sie der hand saften, sie umarmen, aber sie kieß mich zurück und bedrohte mich, obwohl noch immer liebreich genug, mit großer Gefahr wenn ich mich nicht sogleich entseunte.

"If benwyar feine Moglichfeit," viefich aus, "daß

ich bei bir bleibe, baf du mich bei bir behalten tonn= teft? 3ch begleitete biefe Borte mit fo jammerlichen Gebarben und Einen, baß fie gerührt ichien und nach einigem Bedenten mir geftand, eine Fortbaner unferer Berbindung fer nicht gang unmöglich. ghidlider ale ich. Meine Bubringlichfeit, bie immer lebbafter mard, nothigte fie endlich mit ber Sprace berauszuruden und mir zu entdeden, daß wenn ich mich entichtoffe, mit ibr fo flein zu werben als ich fie fcon gefeben, fo tonnte ich auch jest bei ihr bleiben, in ihre Wohnung, in ihr Reich, ju ihrer Kamilie mit übertreten. Diefer Borfdlag gefiel mir nicht gang, boch tonnte ich mich einmal in diefem Augenblid nicht von ihr lodveißen, und an's Bunderbare feit geraumer Beit icon gewöhnt, ju raichen Entfoluffen aufgelegt, folug id ein und fagte, fie modte mit mir machen mas fie wolle.

Sogleich mußte ich ben kleinen Finger meiner rechten hand ausstrecken, sie stuckte ben ihrigen dazegen, zog mit der linken hand den goldenen Ring ganz leise sich ab und ließ ihn herüber an meinen Finger laufen. Kaum war dieß geschehen, so fühlte ich einen gewaltigen Schmerz am Finger, der Ring zog sich zusammen und folterte mich entsehlich. Ich that einen gewaltigen Schwei und griff unwillfürlich win mich ber nach meiner Schönen, die aber verzehwunden war. Wie mir indessen zu Muthe gewesen, dassür wüßte ich keinen Ausdruck zu sinden, auch bleibt mir nichts übrig zu sagen als daß ich mich Goeibe's Werte. XXIII. Bb.

fehr bald in Kleiner Person neben meiner Schönen in einem Balde von Grachalmen befand. Die Frende bes Biedersehens nach einer kuezen und doch so seltssamen Trenuung, oder wenn ihr wollt, einer Bieders vereinigung ohne Trenuung, übersteigt alle Begriffe. Ich siel ihr um den Hals, sie erwiedere meine Liebs Losungen und das kleine Paar sühlte sich so gludlich als das große.

Mit einiger Unbequentickeit stiegen wir nummehr an einem Hugel hinauf; benn bie Matte war für und beinah' ein undurchdringlicher Malb geworden. Doch gelangten wir endlich auf eine Widfe, und wie erstaunt war ich, bort eine große geregelte Masse zu sehen, bie ich doch balb für das Räschen, in bem Justand wie ich es hingesent hatte, wieder erkunen ungste.

Gehe hin mein Freund, und flepfe mit bem Ringe nur an, Du wirft Munber feben, fagte meine Geliebte. Ich trat hinzu und hatte faum angepocht, fo erlebte ich wirtlich das größte Wunder. Zwep Geitenflügel bewegten fich hervor und zugleich fielem wie Schuppen und Spine verschiebene Theile herunzter, da mir benn Thuren, Fenfler, Sänlengange und alles was zu einem vallftändigen Pelaste gehört, auf einmal zu Gesichte famen.

Der einen fünftlichen Schreibtifc von Wontgen gefehen hat, wo mit einem Jug viele febern und Refforts in Bewegung tommen, Pult: und Schreibsgeng, Brief: und Selbfächer fich auf einmal wertnit

nadeinander entwideln, der wird fich eine Borftel-Lung machen tonnen, wie fich jener Palaft entfaltete, im welchen mich meine fuße Begleiterin nunmehr bineingog. In dem Sauptfaal ertannte ich fagleich bas Ramin bas ich ehemals von oben gefehen, und ben Geffel weranf fie gefeffen. Und als ich über mich blidte, glaubte ich wirflich nach etwas von bem Sprunge in der Auppel ju bemerten, burch ben ich herein geschaut hatte. Ich verfcone euch mit Beforeibung bes übrigen; genug alles war geraumig, toftlich und gefchmadvoll. Raum batte ich mich von meiner Vermunderung erholt, ale ich von fern eine militarifche Ruff vernabm. Deine icone Galfte forgue por Freuden auf und verfündigte mir mit Ent= ninten die Anfunft ihred herrn Baters. hier traten wir unter die Thure und fcauten, wie aus einer ansehnlichen Feldfluftein glangender Bug fich bemegte. Soldaten, Bebiente, Sausofficianten und ein glansender Sofftaat folgten bintereinander. Endlich erblidte man ein goldnes Gebrange und in demfelben den Ronig felbft. Als der gange Bug vor dem Palaft anterftellt mar, trat ber Ronig mit feiner nachften Umgebung heran. Seine gartliche Tochter eilte ihm entgegen, fie vis mich mit fich fort, wir warfen uns iom ju Fufen, er bob mich febr gnabig auf, und als ich vor ihn ju fteben tam, bemertte ich erft, daß ich freilich in diefer tleinen. Welt die ansebnlichste Statur batte. Wir gingen jufammen nach bem Da-Infe, ba mich ber Ronig in Gegenwart feines gangen Sofes mit einer wohl studirten Rebe, worin er feine Ueberraschung uns hier zu finden ausbrudte, zu bewillsommnen geruhte, mich als feinen Schwiegersohn erkannte und die Tranungsceremonie auf morgen ansete.

Die foredlich ward mir auf einmal gu Muthe, als ich von Seirath reden borte: benn ich fürchtete mich bisher bavor faft mehr als vor bet Rufie felbit, bie mir boch fonft bas Berhaftefte auf Etben fchien. Diejenigen, bie Mufit machen, pflegte ich au fagen, fteben bod menigftens in ber Einbildung, unter ein= ander einig ju feyn und in Uebereinstimmung gu wirten : benn wenn fie lange genug geftimmt und uns bie Ohren mit allerlei Miftonen gerriffen haben, fo glauben fie fteif und feft, die Sache fer nunmehr auf's Reine und ein Inftrument paffe genau gum Der Capellmeifter felbft ift in biefem glud= lichen Bahn, und nun geht es freudig los, unterbes und andern immerfort bie Ohren gellen. Bei bem Cheftand hingegen ift dief nicht einmal der Fall : benn ob er gleich nur ein Duett ift und man doch bentenfollte, zwen Stimmen, ja zwen Inftrumente mußten einigermaßen übereingeftimmt werden tonnen, fo trifft es boch felten ju; benn wenn ber Mann einen Con angibt, fo nimmt ihn die Frau gleich bober; ba gebt es benn aus dem Rammer : in ben Chorton und immer fo weiter hinauf, daß gulegt bie blafenden Inftrumente felbft nicht folgen tonnen. Und alfo, 'a mir bie harmonifche Mufit juwider bleibt, fo iftmir noch weniger ju verdenten, daß ich die diehare monische gar nicht leiden fann.

Bon allen Reftlichteiten, worunter ber Lag binging, mag und fann ich nicht erzählen : benn ich achtete gar wenig barauf. Das toftbare Effen, ber toftliche 3ch fann und Bein, nichts wollte mir fcmeden. überlegte, mas ich ju thun batte. Doc ba mar nicht viel auszufinnen. Ich entichlog mich als es Nacht murbe, fury und gut, auf und bavon ju geben und mich irgendwo ju verbergen. Auch gelangte ich gludlich ju einer Steinrige, in die ich mich hinein= gwangte und fo gut als moglich verbarg. Dein erftes Bemuben darauf mar, ben ungludliden Ring vom Ringer au ichaffen, welches jedoch mir feineswegs gelingen wollte, vielmehr mußte ich fuhlen, bag er immer enger ward, fobald ich ihn abzugiehen gedachte, worüber ich heftige Schmerzen litt, die aber fogleich nachließen, fobald ich von meinem Borhaben abftand.

Frühmorgens wach' ich auf — benn meine kleine Person hatte sehr gut geschlafen — und wollte mich eben weiter umsehen, als es über mir wie zu regnen anfing. Es siel namlich burch Gras, Blatter und Blumen wie Sand und Grus in Menge herunter; allein wie entsehte ich mich, als alles um mich her lebendig ward und ein unendliches Ameisenheer über mich niederstürzte. Raum wurden sie mich gewahr, als sie mich von allen Seiten angriffen, und ob ich mich gleich wader und muthig genug vertheidigte, doch zuleht auf solche Weise zubedten, kneipten und

peinigten, baf ich frob mar, als ich mir gurufen borte ich folle mich ergeben. 36 ergab mich wirklich umd gleich, worauf benn eine Ameife von aufebn= licher Statue fich mit Soffichfeit, ja mit Ehrfurcht naberte und fich fogar meiner Sunft empfahl. vernahm daß die Ameifen Affitte meines Schwiegervaters geworden, und bag er fie im gegenwartigen Rall aufgerufen und verpflichtet mich berbeiguschaf-Run mar ich Rleiner in ben Banben von noch Reinern. 3ch fab der Trauung entgegen und mußte noch Gott banten, wenn mein Schwiegerva: ter nicht gurnte, wenn meine Schone nicht verbrieß: fic geworben.

Last mich nun von allen Geremonien fdweigen; genug wir maren verheirathet. So luftig unb munter es jedoch bei und berging, fo fanden fich beffen ungeachtet einsame Stunden, in denen man gum Rach= benten verleitet wird, und mir begegnete mas mir noch niemale begegnet mar; mas aber und wie, bas follt ihr pernehmen.

Alles um mich ber war meiner gegenwärtigen Geftalt und meinen Beburfniffen pollig gemaß, bie Klaschen und Becher einem tleinen Erinter mohl proportionirt, ja wenn man mill, verhaltnismäßig bef feres Mag als bei und. Meinem fleinen Gaumen fcmedten die jarten Biffen vortrefflich, ein Rus von bem Mundchen meiner Gattin mar gar au reigend, und ich laugne nicht, die Neubeit machte mir biefe Merhaltnisse bochk angenehm. Dabel hatte ich jedoch leider meinen vorigen Justand nicht vergeffen. Ich empfand in mir einen Maßstad voriger Größe, welsches mich unruhig und unglicklich machte. Nun begriffich jum erstenmal, was die Philosophen unter ihren Idealen verstehen möchten, wodurch die Menschen so gequalt senn sollen. Ich hatte-ein Ideal von mir selbst und erschien mir manchmal im Traum wie ein Riose. Genng, die Frau, der Ring, die Zwerzgenfigur, so viele andere Bande machten mich gang und gar ungläcklich, daß ich auf meine Befreiung im Ernst zu denten begann.

Weil ich überzeugt mar bag ber gange Bauber in bem Ring verborgen liege, fo befchloß ich ihn abzufeilen. Ich entwendete beghalb bem Soffmvelier einige Reilen. Gudlicherweise war ich lints, und ich hatte in meinem Leben niemals etwas rechts gemacht. Ich bielt mich tapfer an bie Arbeit; fie mar nicht gering : benn bas goldne Reifchen, fo bunn es andfab, mar in bem Werhaltnif bichter geworben, als es fich ans feiner erften Große gufammen gezogen batte. freien Stunden wendete ich unbeachtet an Diefes Gefcaft und mar flug genug, als bas Metall bald burdgefeilt mar, por bie Thure ju treten. Das mar mir gerathen: benn auf einmal fprang ber goldne Reif mit Gewalt vom Kinger und meine Rigur fcof mit folder Seftigfeit in die Sobe, daß ich wirklich an ben himmel ju ftogen glaubte und auf alle Ralle die Auppel unferes Sommerpalaftes durchgestofen, ja

bad gange Sommergebaube burd meine frifche Un= behülflichteit gerftott haben wurde.

Da ftand ich nun wieder; freilich um fo vieles großer, allein, wie mir portam, auch um vieles bummer und unbehülflicher. Und als ich mich aus meiner Betaubung erholt, fab ich die Schatulle neben mir fteben, bie ich ziemlich fower fand, als ich fie aufbob und den Rugpfad binunter nach ber Station trug, wo ich benn gleich einspannen und fortfahren ließ. Unterwegs machte ich fogleich ben Berfuch mit ben Taidoen an beiden Seiten. An ber Stelle bes Gelbes, welches ausgegangen ichien, fanb ich ein Soluffelden, es geborte jur Schatulle, in welcher ich einen ziemlichen Erfaß fand. Go lange bas vorhielt, bediente ich mich bes Wagens; nachber murde diefer vertauft, um mich auf dem Poftmagen fortjubringen. Die Schatulle folug ich gulett los, weil ich immer bachte, fie follte fich noch einmal fullen, und fo fam ich benn endlich, obgleich burch einen giemlichen Ummeg, wieber an ben Berb jur Rodin. wo ihr mich zuerft habt tennen lernen.

# Siebentes Capitel. Derfilie an Bilbeim.

Befanntschaften, wenn fie fic auch gleichgultig antundigen, haben oft die wichtigken Folgen, und nun gar die Ihrige, die gleich von Anfang nicht gleichgultig war. Der wunderliche Schluffel lam in meine hande als ein feltsames Pfand; nun beste ich das Kastchen auch. Schluffel und Rastchen, was fagen Sie dazu? Was soll man dazu sagen? Horen Sie, wie's zuging:

Ein sunger, feiner Mann last fich bei meinem Obeim melben und erzählt, daß ber curiose Antiquitätenkrämer, der mit Ihnen lange in Berbinsdung gestanden, vor kurzem gestorben sep, und ihm die ganze merkwürdige Berlassenschaft übertragen, zugleich aber zur Pflicht gemacht habe, alles fremde Eigenthum, was eigentlich nur beponirt sep, unsverziglich zuruchzugeben. "Eigenes Gut beunruhige niemanden, denn man habe den Berlust allein zu ertragen; fremdes Gut jedoch zu bewahren, habe er sich nur in besondern Fällen erlaubt, ihm. walle er diese Last nicht ausbürden, ja er verbiete ihm, in väterlicher Liebe und Autorität, sich damit zu besast

fen." Und hiemit jog er bas Raftden hervor, bas, wenn ich es fcon aus der Befdreibung fannte, mir boch gang vorzüglich in die Augen fiel.

Der Oheim, nachdem er es von allen Seiten befeben, gab es zuruch, und fagte: "Auch er habe es
fich zur Pflicht gemacht, in gleichem Sinne zu handeln und sich mit keiner Antiquität, sie sep auch noch
fo sich und wunderbar, zu belasten, wenn er nicht
wise-wem sie früher angehört und was für eine hiftorische Merkwärbigkeit-damit zu verknüpfen sep.
Run zeige dieses Adschen weber Buchkaben noch
Siffer, weder Jahrzahl noch sonst eine Andentung,
woraus man den frühern Bester oder Austler errathen könne, es sep ihm also vollig unnüh und ohne
Inderesse.

Der junge Mann stand in großer Werlegenheit und fragte nach einigem Besmuen, ober nicht erlausben wolle, solches bei seinen Gerichten niederzustegen? Der Oheim lachelte, wandte sich zu mie und sprach: "bas ware ein habiches Geschäft für dich, herfilie; du haft ja auch allerlei Schmud und zierliche Lostbarkeiten, leg'es dazu; benn ich wollte wetten, der Freund, der bie nicht gleichgültig blieb, kommt gelegentlich wieder und bolt es ab."

Das muß ich nun fo hinfcreiben, wenn ich treu erzählen will und fobann muß ich belennen, ich fah bas Kalichen mit neibifden Augen an und eine gewise habsucht bemächtigte fich meiner. Mir widerte, bas herrliche bem holben Belir vom Schickfal zuge-

Dacte Schabtaftlein in bem alt eifernen verrofteten Depositentaften ber Gerichtsftube gu miffen. Bun= fcelruthenartig jog fic bie Sand barnach, mein bifichen Bernunft hielt fie gurud; ich hatte ja ben Schluffel, bas burfte ich nicht entbeden; nun follte ich mir bie Qual anthun , bas Solos uneroffnet au laffen, ober mich ber unbefugten Rubnbeit bingeben es aufzuschließen! Allein, ich weiß nicht, mar es Munich ober Ahnung, ich ftellte mir vor, Gie lamen, tamen bald, waren icon ba wenn ich auf mein Bimmer trate; genug, es mar mir fo wunderlich, fo feltfam, fo confus, wie es mir immer gebt. wenn to aus meiner gleichmutbigen Seiterleit berandgenothigt werde. 3ch fage nichte weiter, befchreibe nicht, entschuldige nicht; genug, bier liegt bas Raftden vor mir in meiner Schatulle, ber Schluffel baneben, und wenn Sie eine Art von Berg und Bemuth haben, fo benten Sie, wie mir ju Mutheift, wie viele Leibenfcaften fich in mir herumtampfen, wie ich Sie bermuniche, and mobl Relix baju, bag as ein Enbe werbe, meniaftens bas eine Deutung vougebe, was damit gemeint fer mit biefem munberbaren Kinden, Wieberfinden, Erennen und Beref: migen; und follte ich aus nicht aus aller Berlegen: heit gereitet werben , fo maniche ich wenigftene febns Lichft, bağ biefe fic aufflare, fic enbige, wenn mir auch, wie ich fürchte, etwas Schlimmeres begegnen folte.

## Achtes Capitel.

Unter ben Papieren bie und gur Redaction vorliegen finden wir einen Schwant den wir ohne weitere Borbereitung hier einfchalten weil unfere Angelegenheiten immer ernsthafter werden und für dergleichen Unregelmäßigfeiten fernerhin teine Stelle finden mochten.

Im Sanzen mochte diefe Erzählung bem Lefer nicht unangenehm fenn, wie fie St. Christoph am heitern Abend einem Kreise versammelter luftiger Gefellen vortrug.

#### Die gefährliche Bette.

Es ift bekannt daß die Menschen, sobald es ihnen einigermaßen wohl und nach ihrem Sinne geht, alsobald nicht wissen was sie vor Uebermuth anfangen sollen; und so hatten benn auch muthige Studenten die Gewohnheit während der Ferien schaarenweis dus Land zu durchziehen und nach ihrer Art Suiten zu reißen, welche ferilich nicht immer die besten folgen hatten. Sie maren gar verschiedener Art, wie sie das Burschenleben zusammenführt und bindet. Ingleich von Geburt und Wohlhabenheit, Geist und Bildung, aber alle gesellig in einem heitern Sinne

mit einander fich fortbewegend und treibend. Dich aber mablten fie oft jum Gefellen: benn wenn ich schwerere Laften trug als einer von ihnen, so mußten sie mir brun auch ben Ehrentitel eines großen Suitiers ertheilen und zwar hauptsächlich beftalb, weil ich seltener aber besto traftiger meine Possen trieb, wovon benn folgendes ein Zeugniß geben mag.

Wir hatten auf unferen Banberungen ein gngenehmes Bergborf erreicht, bas bei einer abgeschiebenen Lage ben Bortheil einer Poststation und in großer Einsamkeit ein paar hubsche Madchen zu Bewohnerinnen hatte. Man wollte ausruhen, die Beit verschlendern, verliebeln, eine Beile wohlfeiler leben und beshalb mehr Geld vergeuben.

Es war gerade nach Lisch, als einige sich im erhohten, andere im erniedrigten Infand befanden. Die
einen lagen und schliefen ihren Rausch and; die ans
bern hatten ihn gern auf irgend eine muthwillige
Beise ausgelassen. Bir hatten ein paar große 3im=
mer im Seitenstügel nach dem Hos. Eine schöne
Equipage, die mit vier Pferden hereinrasselte, zog
und an die Benster. Die Bedienten sprangen vom
Bod und halfen einem Herrn von stattlichem vorneh=
mem Ansehen heraus, der ungsachtet seiner Jahre
noch ruftig genug auftrat. Seine große wohlgebildete
Nase stell mir zuerst in's Gesicht, und ich weiß nicht
was. für ein boser Geist mich anhauchte, so daß ich in
einem Augenblick den tollsten Plan erfand und ihn,
sone weiter zu denken, sogleich auszusühren begann.

"Bas buntt euch von biefein herrn ?" fragte ich die Gefellchaft. "Er sicht and," verschte der Eine, "als ob er nicht mit sich spasen lasse." "In ja," fagte der andre, "er hat ganz das Aufschen so eines vornehmen Rube mich nicht an." "Und dessen ungenchtet," erwiederte ich ganz getrost, "was wettet iche, ich will ihn bei der Nase junsen, ohne daß mie deshald einen gnäbigen herrn an ihm verdiemen."

"Wenn du es leifteft," fagte Aufbold, fo gablt dir jeder einen Louisd'or." — "Caffiren Sie dus Gelb für mich ein," rief ich aus: "auf Sie verlaffe ich mich." — "Ich möchte lieber einem Löwen ein Haar von der Schunge raufen," fagte det Kleine: — "Ich habe teine Bett zu verlieven," versehte ich und sprang bie Treppe hinunter.

Bei bem ersten Anblict bes Fremben hatte ich bemertt, daß er einen fehr sturfen Bart hatte und vers muthete daß keiner von seinen Leuten vasiren könne. Nun begegnete ich bem Keliner und fragte: "hat bew Frembe nicht nach einem Barbier gefragt?" "Freisficht" versehrte ber Arliner, "und es ist eine rechto Noth. Der Kammerblener bes herrn ist schon wer-Tage zurückeblieben. Der herr mill seinen Bart absolut los sepn, und unser einziger Barbier, wen weiß, wo er in die Rachbarschaft hingegangen."

"So meldet mich an," verfeste ich: "führt mich ale Barticherer bei dem herrn une ein , nich ihr werbet Ehre' mit mir einlegen." : Ich unbm bad Rafleuzung bas ich im haufe fand und folgte dem Reliner.

Der alte herr empfing mich mit großer Gravität, befah mich von oben bis unten, als ob er meine Geschiedlichfeit aus mir herausphpfiognomiren wollte. "Bersteht er sein handwert?" fagte er zu mir.

"Ich fliche meines Gleichen," verfeste ich , "ohne mich ju rahmen." Auch war ich meiner Sache gewiß: benn ich hatte fruh bie eble Aunst getrieben und war besondere beswegen berühmt, weil ich mit ber linten Sand rafirte.

Das Bimmer, in welchem ber herr feine Toilette machte, ging nach bem Sof und war gerabe fo gelegen, bag unfere Freunde füglich hereinseben touns ten, befonbere wenn: bie Fenfter offen maren: An gehöriger Boreichtung fehlte nichts mehr. Der Patron butte fich gefest und bas Ench vorgenommen. trut gang befcheibentlich vor ihn bin und fagte: "Ercelleng. I mir ift bet Ausubung meiner Anuft bas Befondere vorgefommen, das ich die gemeinen Leute boffer und ju mebreter Bufviedenbeit tafirt babe, ale bie Bornehmen. Darüber habe ich benn lange nachgebacht und die Arfache bald ba balb bort gefricht, endlich aber gefunden daß ich's in freier Luft viel beffer mache ale in verfchloffenen Bimmern. Wollten Ew. Ercelleng befhalb orlauben baf ich bie Kenfter aufmache, fo murben Gle ben Offect gu eigener Bufriedenheit gar balb empfinden." Er gab es au, ich offacerbad genfler, gab meinen greunden einen Wint

und fing an, ben ftarten Bart mit großer Anmuth einzuseisen. Eben so behend und leicht strich ich das Stoppelfeld vom Boden weg, wobei ich nicht versfäumte, als es an die Oberlippe kam, meinen Gonner bei der Nase zu fassen, und sie merklich herüber und hinüber zu biegen, wobei ich mich so zu stellen wußte, daß die Wettenden zu ihrem größten Bergnügen erkennen und bekennen mußten, ihre Seite habe verloren.

Sebr ftattlich bewegte fich der alte herr gegen den Spiegel: man fab bağ er fich mit einiger Gefälligfeit betrachtete, und wirflich, es mar ein febr fconer Mann. Dann wendete er fich ju mir mit einem feurigen fdwarzen aber freundlichen Blid und fagte: "Er verbient, mein greund, por vielen feined Glei= den gelobt ju werben, benn ich bemerke an ibm weit weniger Unarten als an andern. Go fabet er nicht zwen drepmal über biefelbige Stelle, fondern es ift mit Ginem Strid gethan; aud ftreicht er nicht, wie mehrere thun, fein Scheermeffer in ber flachen Sand ab und führt den Unrath nicht der Perfon über bie Nafe. Befonders aber ift feine Gefdidlichfeit ber linten Sand ju bewundern. Sier ift etwas für feine Dube fubr er fort, indem er mir einen Gulben Rur eines merf' er fich: bag man Leute reichte. von Stande nicht bei ber Rafe faßt. Bird er biefe banrifche Sitte funftig vermeiden, fo fann er mobl noch in der Welt fein Glud machen."

. Ich verneigte mich tief, versprach alles Mogliche,

Bat ihn bei dienfallfiger Ridtehr mich wieder zu besehren, und eilte was ich tonnte zu unseren jungen Gesellen, die mir zuleht ziemlich Angst gemacht hatten. Denn sie verführten ein solches Gelächter und ein solches Geschrei, sprangen wie toll in der Stube horum, klatschten und riesen, wedten die Schlafensden, und erzählten die Begedenheit immer mit neuem Lachen und Toben, daß ich selbst, als ich in's Rimmer trat, die Fenster vor allen Dingen zumachte und sie um Sottes willen dat, ruhig zu sen, endlich aber mitsachen mußte, über das Anoschen einer nare rischen handlung, die ich mit so vielem Ernste durchsgesührt hatte.

Ale nach einiger Beit fich die tobenben Wellen bes Lamens einigermaßen gelegt hatten, hielt ich mich für gludlich; bie Goldstude hatte ich in ber Tafche und ben mohlverdienten Gulden bagu und ich hielt mich für gang wohl ausgestattet welches mir um fo ermanichter mar, ale die Gefelichaft befchloffen hatte bes andern Lages auseinander ju geben. Aber und war nicht bestimmt mit Bucht und Orbnung gu fdeiben. Die Gefchichte mar ju reigend, als baß man fie hatte bei fich behalten tonnen; fo febr ich auch gebeten und beschworen hatte, nur bis jur Ab: reife des alten herrn reinen Mund gu halten. Giner bei uns, der gahrige genannt, hatte ein Liebesverflandnif mit ber Lochter bes Saufes. Sie famen sufammen und Gott weiß, ob er fie nicht beffer gu unterhalten mußte; genng er erzählte ihr ben Spaß

und fo wollten fie fich nun gufammen tobtlachen. Dabei blieb es nicht, fondern bas Mabchen brachte bie Mahre lachend weiter und fo mochte fie endlich noch turg vor Schlafengeben an ben alten herrn gelangen.

Wir fagen ruhiger als sonft: benn es war ben Eag über genug getobt worden, als auf einmal der kleine Reliner, ber und sehr zugethan war, hereinsprang und rief: "Rettet euch, man wird euch todt schlagen!" Bir suhren auf und wollten mehr wisen; er aber war schon zur Thure wieder hinaus. Ich sprang auf und schob ben Nachtriegel vor; schon aber hörten wir an ber Thure pochen und schlagen, ja wir glaubten zu hören, daß sie durch eine Art gespalten werde. Maschinenmäßig zogen wir und in's zwepte Bimmer zuruck, alle waren verstummt: "wir sind verrathen," rief ich aus: "der Teufel hat uns bei der Rase!"

Raufbold griff nach feinem Degen, ich zeigte hier abermals meine Riefentraft, und schob ohne Beihulfe eine schwere Commode vor die Thure, die gludlichers weise hereinwarts ging. Doch hörten wir schon bas Sepolter im Borzimmer und die heftigsten Schlage an unsere Thure.

Der Baron ichien entidieben fich ju vertheibigen, wiederholt aber rief ich ihm und ben übrigen ju: "rettet euch! hier find Schlage zu fürchten nicht allein aber Beidimpfung, bas Schlimmere für den Ebelgebornen." Das Mabden fturzte berein, biefelbe die und verrathen hatte, nun verzweifelnd ihren Liebhaber in Todesgefahr zu wissen. "Fort, fort!" rief sie und faste ihn an; "fort, fort! ich bring' euch über Boden, Scheunen und Gange. Kommt alle, ber lehte zieht die Leiter nach."

Alles fturgte nun gur hinterthure hinaud; ich hob noch einen Roffer auf die Rifte um die foon here einbrechenden Fullungen der belagerten Thure gurude gufchieben und festguhalten. Aber meine Beharrlichteit, mein Trut wollte mir verderblich werden.

Als ich ben ubrigen nachzueilen rannte, fand ich die Leiter ichon aufgezogen und sah alle hoffnung mich zu retten ganglich versperrt. Da steh' ich nun, ich der eigentliche Berbrecher, der ich mit heiler haut, mit gangen Anochen zu entrinnen schon aufgab. Und wer weiß — doch laßt mich immer dort in Gedanten stehen, da ich jest hier gegenwärtig euch das Rährchen vorerzählen kann. Nur vernehmt noch, daß diese verwegene Suite sich in schlechte Kolgen verlor.

Der alte herr, tief gefrankt von Berhöhnung ohne Rache, jog fich's zu Gemuthe, und man behauptet biefes Ereignis habe seinen Tod jur Folge gehabt, wo nicht unmittelbar, boch mitwirkend. Sein Sohn, ben Thatern auf die Spurzu gelangen trachtend, erfuhr unglidlicherweise die Theilnahme des Barons, und erft nach Jahren hierüber ganz klar, forderte er diesen heraus und eine Bunde ihn den schonen Mann entstellend, ward ärgerlich für das ganze Leben. Auch

feinem Gegner nerdard diefer Sandel einige fcone-Jahre, durch gufallig fich aufchliefende Ereigniffe.

Da nun jede Fabel eigentlich etwas lehrenfoll, fo ift ench allen, wohin die gegenmartige gemeint fep, wohl überklar und beutlich,

## Reuntes Capitel.

Der höchst bebentende Tag mar angebrochen, hente sollten die erften Schritte zur angemeinen Fortwarberung eingeleitet werden, heut' sollte fich's entscheiben wer benn wirklich in die Welt hinaus geben, oberwer lieder Besteit, aufdem zusammenhangenden Woben der alben Erde, verweilen und sein Glud verstwert wolle.

Ein munteres Lieb erfcholl in allen Strafen des heiteren Fledens: Maffen thaten fich jusammen, die einzelnen Glieber eines jeden Sandwerts foloffen fich an einander an, und fo zogen fie, unter einstimmigem Gefang, nach einer durch bas Loos entschwebenen Stdung in den Saal.

Die Worgefesten, wie wir Lenard, Friedrichen und den Natimaine dezeichnen wollen, waren eben im Begriff ihnen zu folgen und den gebährenden Plate einzunehmen, als ein Mann von einrehmendem Wes fen zu ihnen trat und sich die Erlandnis ausbat an der Versammlung Theil nehmen zu konnen. Ihm ware nichts abzuschlagen gewesen, so gesittet, zuvoll warend und frenndlich war sein Betragen, wodurch eine imposante Gestalt, welche sowohl nach der Armee ale dem hofe und dem geselligen Leben hindeutete, sich hochst anmuthig erwies. Er trat mit den übrigen hinein, man überließ ihm einen Ehrenplat, alle hatten sich geseht, Lenardo blieb stehen und fing folgendermaßen zu reden an:

"Betrachten wir, meine Freunde, bes feften gan= bes bewohntefte Provingen und Reiche, fo finden wir aberall mo fic nubbarer Boden berperthut, benfelben bebaut, bepflangt, geregelt, verschont und in gleichem Berbaltnif gemunicht, in Befit genommen, befeftigt und vertheibigt. Da überzeugen wir und benn von dem boben Berth des Grundbefiges, und find ge= nothigt ibn ale bas Erfte, bas Befte angufeben was bem Menfchen werden tonne. Kinden mir nun, bef naberer Anficht, Eltern- und Rinderliebe, innige Ber bindung der glur: und Stadtgenoffen, fomit auch das allgemeine patriotifche Gefühl unmittelbar auf ben Boben gegründet, bann erscheint uns jenes Ergreifen und Behaupten bes Raums, im Großen und Rlei= nen, immer bedeutender und ehrwurdiger. 3a, fo bat es die Matur gewollt! Ein Menfc auf ber Scholle geboren, mirb ibr burch Gewohnbeit angeborig, beibe permachfen miteinander und jugleich enupfen fich bie fconften Bande. Ber mochte benn mobl bie Grund: fefte alles Dafenns widermartig berühren, Berth und Burbe fo iconer einziger Simmetsgabe verfennen?

"Und boch barf man fagen: wenn bas was ber

Menich befist von großem Werth ift, fo muß man bemjenigen was er thut und leistet noch einen gebbern zuschreiben. Bir mogen daher bei völligem Uebersschauen den Grundbesis als einen fleineren Theil der und verliehenen Suter betrachten. Die meisten und höchsten derselben bestehen aber eigentlich im Bewegslichen, und in demjenigen was durch's bewegte Leben gewonnen wird.

"hiernach uns umzusehen werden wir Jungeren besonders genothigt; denn hatten wir auch die Lust zu beeiben und zu verharren von unsern Watern geerbt, so finden wir uns doch tausendsättig aufgefordert die Augen dor weiterer Aus- und Umsicht feineswegs zu verschließen. Gilen wir deshalb schnell an's Meeresuser und überzeugen und mit einem Blick welch unermestliche Raume der Lhätigkeit offen siehen, und bekennen wir, schon bei dem bloßen Gedanken uns ganz anders aufgeregt.

"Doch in solche granzenlose Weiten wollen wir und nicht verlieren, sondern unsere Ausmertsamteit dem zusammenhangenden, weiten, breiten Boden so mancher Lander und Reiche zuwenden. Dort sehen wir große Strecken des Landes von Nomaden hurchzogen, deren Städte beweglich, deren lebendig nahrender Hernbeschenbesit überall hinzuleitenist. Wir sehen sie in Mitten der Wuste, auf großen grunen Weideplahen, wie in erwunschten Hafen vor Anter liegen. Solche Bewegung, solches Wandern wird ihnen zur Gewohnheit, zum Bedurfnis; endlich betrachten sie

bie Oberfidche der Belt, als ware sie nicht durch Berge gedammt, nicht von Flussen durchzogen. Haben wir doch den Nordosten gesehen sich gegen Subwesten bewegen, ein Bolt das andere vor sich hertreiben, herrschaft und Grundbesit durchaus verändert.

"Bon übervolferten Gegenden her mirb fich ebens daffelbe in dem großen Beltlauf noch mehrmals erzeignen. Was mir von Fremden zu erwarten haben, ware schwer zu sagen; wundersam aber ist es, daß durch eigene Uebervollerung wir und einander inner-lich brangen und, ohne erst abzuwarten daß wir vertrieben werden, und selbst vertreiben, das Urtheil ber Berbaunung gegen einander selbst aussprechend.

"hier ift nun Zeit und Ort, ohne Werdruß und Mismuth, in unserm Busen einer gewissen Beweg-lichteit Ranm zu geben, die ungeduldige Luft nicht zu unterdrucken, die und antreibt Plat und Ort zu verändern. Doch was wir auch sunen und vorhaben gesichehe nicht aus Leidenschaft, noch aus irgend einer andern Nothigung, sondern aus einer dem bestem Rath entsprechenden Ueberzeugung.

"Man hat gesagt und wiederholt: "wo mir's wohls geht ift mein Vaterland!" doch mare dieser trofiliche Spruch noch beffer ausgebrückt, wenn es hieße: "wo ich nube ist mein Vaterland!" Ju hanse kann einer unnuh feyn, ohne daß es eben sogleich bemerkt wird; außen in ber Welt ist ber Unnihe gar balb offenbar. Wenn ich nun sage: "trachte jeder überall sich und

andern ju nugen, fo ift bief nicht etwa Lehre noch Rath, fondern der Ausspruch des Lebens selbst.

"Run beschaue man ben Erbball und laffe bas Meer vorerst unbeachtet, man lasse sich von bem Schiffsgewimmel nicht mit fortrebpen und hefte ben Blid auf bas seste Land und staune, wie es mit eisnem sich wimmelnd durchtreuzenden Ameisengeschlecht übergoffen ist. Diezu hat Gott ber herr selbst Anlaß gegeben, indem er, den babylonischen Thurmbau verhindernd, das Menschengeschlecht in alle Welt geriftreute. Lasset und ihn darum preisen, denn dieser Segen ist auf alle Geschlechter übergegangen.

"Bemerket nun mit heiterkeit wie fich alle Jugend fogleich in Bewegung feht. Da ihr dar Unterricht weber im haufe noch an der Thure geboten wird, eilt sie alfabald nach Landern und Städten, wohin sie der Mufded Biffens und der Weisheit verladt; mach empfangener schneller, maßiger Bildung sichtt fie sich sogleich getrieben weiter in der Welt umberzuschauen, ob sie da oder dort irgend eine nudbare Erfahrung, zu thren Iweden behülflich, auffinden und erhaschen könne. Mogen sie denn ihr Gine versachen! wir aber gedenken sogleich vollendeter, ausgezeichneter Nanner, jener edlen Naturforscher, die jeder Besichwerlichkeit, jeder Gefahrwissentlich entgegen gehen, um der Welt die Welt zu eröffnen und durch das Unwegfamste hindurch Pfad und Bahn zu bereiten.

"Sehet aber auch auf glatten heerftragen Stand auf Staub in fangen Bolfengugen emporgeregt, die

Spur bezeichnend bequemer, überpacter Bagen, worin Bornehme, Reiche und fo manche andere dahin rollen, beren verfchiedene Dentweise und Absicht Porif und gar zierlich auseinander fest.

"Moge nun aber ber madere Sandwerter ibnen au Rufe getroft nachicauen, dem das Baterland gur Pflicht machte, frembe Gefcialichteit fic angueignen und nicht eber ale bie ibm bieß gelungen, an ben våterlicen Berd gurudgufebren. Saufiger aber begegnen wir auf unfern Begen Marftenden und Sanbelnden; ein kleiner Aramer fogar barf nicht verfäumen, von Beit ju Beit feine Bube ju verlaffen, Meffen und Marite zu befuchen, um fich bem Groß: banbler gu nabern und feinen fleinen Bortheil am Beifpiel, an der Theilnahme des Grangenlofen gu fteigern. Aber noch unruhiger burchtreugt fich einzeln, ju Pferbe, auf allen Saupt= und Mebenstragen die Menge berer, die auf unfern Beutel auch gegen unfer Bollen Anspruch ju machen befliffen find. Muster aller Art und Preisperzeichniffe verfolgen uns in Stadt: und Landbaufern, und wohin wir und auch fluchten mogen, geschäftig überraschen fie une, Gelegenheit bietend, welche felbft aufzusuchen niemand in ben Ginn gefommen mare. Bas foll ich aber nun von bem Bolle fagen, bas ben Segen bes ewigen Manderne vor allen andern fich queignet, und burch feine bewegliche Thatigfeit die Rubenben ju überliften und die Mitmandernden ju überfchreiten verfteht? Wir burfen weder Gutes noch Bofes von ihnen fpreden; nichts Gutes, weil fic unfer Bund vor ihneu butet, nichts Bofes, weil ber Banderer jeben Begegnenben freundlich zu behandeln, wechselseitigen Bortheils eingebent, verpflichtet ift.

"Run aber vor allen Dingen haben wir ber fammtlichen Runftler mit Theilnahme ju gebenten, benn fie find auch burdaus in die Beltbewegung mit verflochten. Bandert nicht der Mabler, mit Staffelen und Dallete, pon Geficht ju Geficht; und werben feine Aunstgenoffen nicht bald ba bald bortbin berus fen, weil überall zu bauen und zu bilden ift? Lebbaf" ter jedoch fdreitet der Mufiter baber, denn er ift es eigentlich ber fur ein neues Dhr neue Ueberrafdung, fur einen frifden Sinn frifdes Erftaunen bereitet. Die Schaufpieler fodann, wenn fie gleich Thefpis Bagen verfdmaben, gieben doch noch immer in fleineren Choren umber, und ihre bewegliche Belt ift an jeber Stelle behend genug auferbaut. Eben fo verandern fie einzeln, fogar ernfte, vortheilhafte Berbinbungen aufgebend, gern den Ort mit dem Orte, mozu ein gesteigertes Talent mit zugleich gesteigertem Beburfniß Unlag und Bormand gibt. Siegu bereiten fie fich gewöhnlich baburch vor, daß fie fein bedeuten= bes Bretergeruft des Baterlandes unbeftiegen laffen.

"hiernach werben wir fogleich gemahnt auf den Lehrstand ju feben, diefen findet ihr gleichfalls in fortbauernder Bewegung, ein Ratheder um das and bere wird betreten und verlaffen, um den Samen einiger Bildung ja nach allen Seiten hin reichlich auss

anfpenden. Emfiger uber und weiter ausgreifend find jene frommen Seelen, die das heil den Böllern zu bringen fich durch alle Welttheile zerftreuen. Dugegen pilgern andere fich das heil abzuhrten, fie ziehen zu ganzen Schaaren nach geweihter wunderthätiger Stelle, dort zu suchen und zu empfangen was ihrem Junern zu hause nicht verliehen wurd.

"Wenn und wun biefe fammtlich nicht in Benvunbernna fesen, weil thr Thun und Laffen obite Banbern meift nicht bentbar mare, fo follen wir biejenigen, bie ihren Rieif bem Boben widmen, bod werrige ftens an benfelben gefeffelt balten. Reinewegel And ohne Belis last fic Bennbung benten, mit wir feben ben eifrigen Landwirth eine Rive verluffen, bie tom als Beitpachter Borthell und Rrende mehrete Jahre gewährt hat; ungebuldig forfict er unch gleis den ober größeren Wortheilen, es fen nach' ober fern. Ja fogar ber Eigenthimer verläßt feinen erft gerobeten Renbruch, fobalb er ihn burch Eultur einem weniger gewandten Befier erft angenehm gemacht hat; auf's neue bringt er in die Bafte, macht fich abermals in Balbern Blat, jur Belobnung jenes erften Bemdbend. einen bovoelt und brevfach größern Manm, auf bem er vielleicht auch nicht ja bebarren gedenkt.

"Laffen wir ihn bort mit Baren und anderm Gethier fich herumschlagen und fehren in die gebilbete Welt gurud, wo mir es auch feineswegs berubigter antreffen. Irgend ein großes geregeltes Reich befchaue man, wo ber Fähigfte fich als ben BeweglichBen benten muß; nach dem Winte bes Flesten, nach Anardnung des Stantsraths wird der Brauchbare von einem Ort zum debern verseht. Auch ihm gilt unser Juruf: süchet überall zu nühen, überall sept ihr zu haust. Geben wir aber bedentende Staatsmanner, obweht nugern, ihren hohen Pastenverlassen, so haben wärellesache sie bedauern; da wir sie weder als Ausw wanderernschaft Wunderen anerkennen dutsen; nicht als Auswanderer, weil sie einen wünschenenthen Justand enthehren, ohne daßingend eine Auchschlauf bestene Bustands sie Wanderer; weil ihnen anderer Orten auf ingend eine Weste untstäde zu send eine Mesten auf

"Bu, einem eigenen Wunderleben jadoch ist ber Suldurberufene; seicht im Frieden wird ihm bald dies ferdaldiener Posten angewiesen; sur's Materland nahl oden seinem zu firsiem und eine fich immerbeweglich ers halten und nicht nur für's unmittelkare Heil sombetmanch nach dem Sainer der Wölfer und herrscher mandet en seinen Schritt allen Welttheilen zu, und nur wenigen ist es wergdnut sich die oder da anzussieden. Wie num bei dem Soldaten die Kapserseit, als erste Eigenschaft obenansieht, so wird sie dach siets mit der Arene vordunden gebacht, deshald wir denn gewiste, wegen ihrer Zuverlässielt gorühmte Walter, and der heimath gerufen, weltlichen und geistlichen Weganten als Leibwache dienen seben.

"Noch eine febr bewegliche, dem Staat unentbehrliche Claffer erblichen mir in jenem Gefchiftemannern, welche von hofsu hofe gefandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Belt mit unsichtsbaren Faben übertreuzen. Auch deren ist teiner an Ort und Stelle auch nur einen Augenblid sicher; im Frieden sendet man die tuchtigsten von einer Beltgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden heere nachziehend, dem flüchtigen die Bege bahnend, sind sie immer eingerichtet einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Borzath von Abschiedecharten mit sich führen.

"Saben wir und nun bieber auf jedem Schritt gu - ebren gewußt, indem wir die vorzüglichfte Daffe thatiger Menfchen als unfere Gefellen und Schicfalsge= noffen angefprochen, fo ftehet euch, theure Freunde, jum Abichlug noch die bodite Gunft bevor, indem ihr euch mit Raifern, Ronigen und Fürften verbrubert findet. Denten wir guerft feguend jenes eblen taifer= lichen Banberers, Sabrian, belder ju Rus, an ber Spibe feines heers, ben bewohnten, ibm unterworfe= nen Erdfreis durchfcritt und ihn fo erft volltommen Denfen wie mit Schaftbern ber Er= in Befit nabm. oberer, jener gewaffneten Banberer, gegen die fein Widerftreit helfen, Mauer: und Bollwert harmlofe Boller nicht schirmen tonnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bebauern jene ungludlichen vertriebe= nen Furften, die, von dem Gipfel ber Bobe berab= fteigend, nicht einmal in bie befdeibene Gilbe thatiger Banberer aufgenommen werden fonnten.

"Da wir uns nun alles biefes einander vergegen=

martigt und aufgeflart, fo wird fein beforantter Erub= finn, teine leidenschaftliche Duntelheit über uns malten. Die Beit ift vorüber wo man abenteuerlich in bie weite Belt rannte; burd bie Bemubungen wiffens fcaftlider, weislich beschreibender, funftlerisch nachbildender Beltumreifer find wir überall befannt genug, bag wir ungefahr wiffen was ju erwarten fep.

"Doch tann au einer volltommenen Rlarbeit ber Einzelne nicht gelangen. Unfere Gefellicaft aber ift barauf gegrundet, bag jeber in feinem Dage, nach feinen Smeden aufgeflart werbe. hat irgend einer ein Land im Ginne, wobin er feine Bunfde richtet, fo fuchen wir ibm bas Ginzelne beutlich ju machen mas im Gangen feiner Einbildungsfraft vorfdmebte: und medfelfeitig einen leberblid der bewohnten und bewohnbaren Belt ju geben, ift die angenehmfte, bochst belobnende Unterhaltung.

"In foldem Sinne nun burfen wir und in einem Beltbunde begriffen anfeben. Ginfach groß ift ber Gebante, leicht bie Ausführung burd Berftand und Rraft. Ginbeit ift allmachtig, begbalb feine Spaltung, fein Biberftreit unter und. Infofern mir Grundfate haben, find fie une allen gemein. Menich, fo fagen wir, lerne fich obne bauernben außeren Bezug ju beuten , er fuche bas Folgerechte nicht an ben Umflanden, fondern in fich felbit, bort wird er's finden, mit Liebe begen und pflegen. wird fic ausbilden und einrichten daß er überall gu Saufe fev. Ber fich bem Nothwendigften widmet, welche von hofsu hofegefandt, Fürsten und Minister umlagern und die ganze bewohnte Welt mit unsicht baren Faben übertreuzen. Auch deren ift teiner am Ort und Stelle guch nur einen Augenblic sicher; im Frieden sendet man die tuchtigsten von einer Weltzgegend zur andern; im Kriege, dem siegenden heere nachziehend, dem flüchtigen die Wege bahnend, sind sie immer eingerichtet einen Ort um den andern zu verlassen, deshalb sie auch jederzeit einen großen Borzath von Abschiededarten mit sich führen.

"Saben wir und nun bisher auf jedem Schritt gu ebren gewußt, indem wir die vorzüglichfte Daffe thatiger Menfchen als unfere Gefellen und Schidfaloge= noffen angefprochen, fo ftehet end, theure Freunde, gum Abichlug noch bie bodifte Gunft bevor, indem ihr end mit Raifern, Ronigen und Fürften verbradert findet. Denten wir zuerft feguend jenes eblen taifer= lichen Banberers, Sabrian, welcher gu gus, an ber Spige feined heers, ben bewohnten, ihm unterworfe= nen Erdfreie durchichritt und ihn fo erft volltommen Denfen wie mit Schaftbern ber Er= in Belit nabm. oberer, jener gewaffneten Banberer, gegen bie fein Biderftreit belfen, Mauer und Bollmert harmlofe Bolfer nicht fcirmen fonnte; begleiten wir endlich mit redlichem Bedauern jene ungludlichen vertriebe= nen Fürften, die, von dem Gipfel der Sobe berab= fteigend, nicht einmal in die bescheidene Gilbe thatiger Banberer aufgenommen werben fonnten.

"Da wir une nun alles biefes einander pergegen=

martiat und aufgeflart, fo wird fein befdrantter Trubfinn, teine leibenfdaftliche Duntelheit über uns malten. Die Beit ift vorüber wo man abenteuerlich in bie weite Belt rannte; burd die Bemubungen wiffenfcaftlider, weislich befdreibender, funftlerifd nad= bildender Weltumreiser find wir überall befannt genug, bag mir ungefahr miffen was ju erwarten fep.

"Doch fann ju einer volltommenen Rlarheit ber Einzelne nicht gelangen. Unfere Befellicaft aber ift barauf gegrundet, daß jeder in feinem Dage, nach feinen Sweden aufgeflart werbe. Sat irgend einer ein Land im Ginne, wobin er feine Bunfde richtet, fo fuchen wir ibm bas Ginzelne beutlich ju machen was im Gangen feiner Einbildung straft vorfdwebte; und medfelfeitig einen leberblid ber bewohnten und bewohnbaren Belt ju geben, ift die angenehmfte, bochst belobnende Unterhaltung.

"In foldem Sinne nun burfen wir und in einem Beltbunde begriffen anfeben. Ginfach groß ift ber Gebante, leicht die Ausführung durch Berftand und Araft. Ginbeit ift allmachtig, begbalb feine Spaltung, fein Biberftreit unter uns. Infofern wir Grundfage haben, find fie und allen gemein. Der Menich, fo fagen wir, lerne fich ohne bauernden außeren Bezug ju beuten , er fuche bas Rolgerechte nicht an ben Umftanden, fondern in fich felbit, bort wird er's finden, mit Liebe begen und pflegen. wird fich ausbilden und einrichten daß er überall gu Saufe fev. Ber fich bem Rothwendigften wibmet, geht überall am sidersten jum Biel; anbere hingegen bas Sobere, Bartere suchend haben schon in ber Bahl bes Weges vorsichtiger ju fenn. Doch was der Mensch auch ergreife und handhabe, ber Einzelne ift fich nicht hinreichend, Gesellschaft bleibt eines wadern Mannes höchstes Bedurfuis. Alle brauchbaren Menschen sollen in Bezug unter einander stehen, wie sich ber Bauherr nach dem Architekten und dieser nach Maurer und Jimmermann umsieht.

"Und fo ift bonn allen bekannt, wie und auf welche Weife unfev Bund geschlossen und gegrundet sen, niemand sehen wir unter und, bernicht zwedmäßig seine Thatigkeit jeden Augenblich üben tonnte, der nicht worschert wäre, daß er überall, wohin Jusall, Neigung, ja Leidenschaft ihn führen könnte, sich immer wohlempfohlen, aufgenommen und gesördert, ja von Unsgludsfällen möglichst wieder hergestellt, sinden werde.

"Ansey Pflichten fodann haben wir auf's strengste ubernommen: jeden Gottesbienst in Ehren zu halten, denn sie sind alle mehr oder weniger im Tredo verfaßt; ferner alle Begierungsformen gleichsalls gelten zu Laffen und, da sie sammtlich eine zwedmäßige Abätigkeit fordern und befordern, innerhald einer jeden uns, auf wie lange es auch sep, nach ihrem Willen und Bunsch zu bemahen. Schließlich halten wir's sur Pflicht, die Sittlichfeit ohne Pedanterepund Strenge zu üben und zu fördern, wie es die Ehrfurcht vor uns selbst verlangt, welche aus den drep Ehrfurchten entsprießt, zu denen wir uns sammtlich bekennen, auch alle in diese böbere

hohere allgemeine Beisheit, einige fogar von Jugend auf, eingeweiht zu fepn das Glud und die Freude haben. Diefes alles haben wir in der feperlichen Trennungsflunde nochmals bedenten, ertlären, vernehmen und anertennen, auch mit einem traulichen Lebewohl besiegeln wollen.

Bleibe nicht am Boben heften. Frifch gewagt und frifch hinaus! Ropf und Arm mit heitern Kraften Ueberall find fie zu haus; Wo wir uns ber Sonne freuen Sind wir jede Sorge los. Daß wir uns in ihr zerstreuen Darum ist die Welt so groß."

# Behntes Capitel.

Unter dem Schlufgesange richtete sichein großer Theil der Anwesenden rasch empor und dog paarweise geordnet mit weit umberklingendem Schafte den Saal hinaus. Lenardo, sich niedersehend, fragte den Sast: ob er sein Anliegen bier diffentlich porzutragen gedente, oder eine besondere Sibung verlange? Der Fremde stand auf, begrüßte die Gesellschaft, und begann folgende Rede:

"hier ist es, gerade in solder Versammlung, wo ich mich vorerst ohne Weiteres zu erklaren wunsiche. Diese hier in Nuhe verbliebenen, bem Anblick nach sammtlich wadere Manner geben schon durch ein soldes Verharren deutlich Wunsch und Absicht zu erkennen, bem vaterlandischen Grund und Boden auch sernerhin angehören zu wollen. Sie sind mir alle freundlich gegrüßt, benn ich darf erklaren: daß ich ihnen sammtlich, wie sie sich hier ankundigen, ein hinreichendes Tagewerk, auf mehrere Jahre anzubieten im Fall bin. Ich wünsche jedoch, aber erst nach kurzer Frist, eine nochmalige Zusammenkunft, weil es nothig ist, vor allen Dingen den würdigen Vorstehern, welche bisher diese wadern Leute zusammenhielten, meine Angelegenheit vertraulich zu

offenduren, und sie von der Frweiliffigkeit intelner Sendung zu übenzenzen. Sebann über wis es fich: zieuris, mich mit den Barbarvenden im Engelnen: zu befprechen, danit ich erfuhre, nehr wolchen Lelftungen sie mein frattliches Amerbierenzu erwöhentigebenken."

Piernuf begehrte Lenardo einige geift, die mittle. ften Gefchafte des Augenblick zu beforgen, und with dem biefe bestimmt war, richtete sich die Masse der Uebriggebliebenen anstandig in die Hohe, gleichfalls paarweise unter einem misse gefeligen Gefang aus dem Sawie sich outsernoid.

Disarte entheate: fourin ben puer abloitenten bei :den Kubuern feine Abfichen und Borfineumblegiete mirte feine Berecklinung. Hun beinte er aberniftfo vorminkt den Mocertien in Generete hurtenfelente von bem Gefchaft witht Rechrindinft geben, bine bes men fchlithen Genubes in geberffen, worntfone Ginige! eigentlich beruhe. Bochfelfettige Etflauingen unb Betenntniffe tiefer Serzensangetenenheitenentfille: ten fichifiernas bei fortgefen win Gefpräch. Bie We in bie Nacht blieb man zinammen Ind verwärelte fich immer unent wierburer in bie Sabyrlutte menfig licher Geffwutingen und Schieffele. Dier wie ficht fic Debard bewogen, nach und nach von ben Anges legenheiten feines Beiftes und Sergens fragmentatis fice Rechenfinatt ju geben, bestutb beim auch weit dicfem Gefpride une freilichmite unwillfilmige mis unbefriedigende Konntniff jugefonnatin. Dochfollen:

wir auch fier Friedrichs gludlichem Talent des Auffassens und Festhaltens die Bergegenwärtigung interessanter Scenen verdanken, so wie einige Aufklärung über den Lebensgang eines vorzüglichen Mannes der und zu interessiren aufängt, wenn es auch nur Anzbeutungen wären desjenigen, was in der Folge vielleicht aussührlicher und im Jusammenhange mitzutheilen ist.

## Dict gu meit.

Es sching zehn in der Nacht, und so war denn zur verabredeten Stunde alles bereit: im befranzten Salchen zu vieren einegeräumige artige Tasel gedeckt, mit seinem Nachtisch und Zuderzierlichteiten zwischen blinkenden Leuchtern und Blumen bestellt. Wie freueten sich die Kinder auf diese Nachtost, denn sie sollten mit zu Tische sien; indessen schichen sie umber, gepunt und mastirt, und, weil Kinder nicht zu entestellen sind, erschienen sie als die niedlichten Zwillingsgenien. Der Vater berief sie zu sich und sie sageten das Festgespräch, zu ihrer Mutter Geburtstag gedichtet, bei weniger Nachhüse gar schicklich ber.

Die Zeit verstrich, von Biertel = zu Biertelstunde enthielt die gute Alte sich nicht des Freundes Ungebuld zu vermehren. Mehrere Lampen, sagte sie, sepen auf der Treppe dem Erloschen ganz nahe, aussesuchte Lieblingsspeisen der Sefeperten konnten überzuhr werden, so sep es zu befürchten. Die Kinder

aus Langerweile fingen erft unartig an und aus Ungebuld wurden fie unerträglich. Der Baternahm fich zusammen und boch wollte die angewohnte Gelassenbeitihm nicht zu Gebote stehen; er horchte sehnsuchtig auf die Wagen, einige raffelten unausgehalten vorbei, ein gewisses Aergerniß wollte sich regen. Bum Zeitvertreib forderte er noch eine Repetition von den Kindern; diese, im Ueberdruß unachtsam, zerftreut und ungeschieft, sprachen falsch, teine Sebarde war mehr richtig, sie übertrieben wie Schauspieler die nichts empfinden. Die Pein des guten Mannes wuchs mit jedem Momente, halb eilf uhr war vorüber; das Weitere zu schildern überlassen wir ihm selbst.

"Die Glode schlug eilfe, meine Ungeduld war bis aur Berzweiflung gesteigert, ich hoffte nicht mehr, ich fürchtete. Run war mir bange sie mochte bereintreten, mit ihrer gewöhnlichen leichten Unmuth sich flüchtig entschuldigen, versichern daß sie sehr mübe sev und sich betragen als würfe sie mir vor, ich beschräufe ihre Freuden. In mir tehrte sich alles um und um, und gar vieles, was ich Jahre her gedultet, lastete wiedersehrend auf meinem Geiste. Ich sing an sie zu haffen, ich wußte kein Betragen zu denken wie ich sie empfangen sollte. Die guten Kinder, wie Engelchen herausgepußt, schliefen ruhig auf dem Sopha. Unter meinen Fußen brannte der Boden, ich begriff, ich verstand mich nicht, und mir blieb nichts übrig als zu slieben, bis nur die näch-

firmelingendlidealbenfanden wiren. Ich eilte, leicht und festlich angezogen mie ich war, nach der Hausthüre: Ich weiß nicht was ich voor men Attenfür einem Bormand binstoterbe, sie brang min einem Urborreck zu, und ich fand mich auf der Straße in einem Instande, den ich feit langen Jahren nicht empunden hatte. Gleich dem jringsten seidernschaftlichen Menichen, der nicht wa ein nach aus weiß, vannt'ich die Gassen in eine und aus weiß, vannt'ich die Gassen in bie ein kalter seinen Mind vies strang und widerwärtig genug, um meinen Wendruß zu begrängen."

Bir haben, wie an dieser Stelle auffallend zu bemerten ist, die Rechte des epischen Dichters und anmaßend, einen geneigten Befer nur alfzuschnell in die Mitte leidenschaftlicher Danstellung gerissen. Wir schemeinen bedeutenden Wann in hauslicher Berwirvung, ohne von ihm eines weiter- ersahren zu habenz deschalt wir denn für den Angendlich um hur einigermaßen den Justund aufzusläven, und zu der guten Alben gesellen, horchend was sie allemfalls vor sich hin, bewegt und verlegen, leise maxmeln oder laut andrusen möchte.

"Ich hab' ed langit gebucht, ich habe es vorausgefagt, ich habe bie gnäbige Fran: nicht: geschont, sie
üster gemarnt, aben es ist stärker mie sie. Wenn
ber harr sich bestags auf ber Canzlen, in der Stude,
auf bem Lands sich in Geschäften abmidet, so findet
milbends ein leeres hand, oder Gesellschaft bie ihm

nicht gufagt. Sie fann ed nicht luffen. Wenn fie wicht immer Denfchen; Manner um fich fiebt, wenn fle nicht bin: und wiederfahrt, fic aus: und umgreben fann; ift ed ale menn ihr ber Athem ausginge. Hente an ihrem Geburtstag führt fiefrüh auf's Land. -Gut! wir muchen indef hier alles gurecht; fle verforicht heilig um neun Uhr zu Saufe zu fepn; wir Mid bereit. Der Gerrüberhort die Rinder ein audwendig geleurtes artiges Gedicht, fie find beranopeputt; Lampen und Lichter, Gefottenes unb Gebrarenes, an garnichte fehlt es, aber fie tommt nicht. Ber Berrhat viel Gewalt überfich, er verbirgt feine Ungebuld, fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Saufe fo foat. Warum, ift offenbar; aberwohin? Ich babe ibr oft met Debenbublerinnen gebrobt, ebrlich und redlich. Bieber bab' ich am Berrn nichts bemertt, eine Coone puft ihm langft auf, bemuht fich um ibn. Wer weiß wie er bieber gefampft bat. Run bridt's los, diefmal treibt ihn bie Berzweiflung, feinen guten Billen nicht anerfannt zu feben, bei Nacht aus bem Saufe, bu geb' ich alles verloren. Ity fagt' es ihr mehr als einmul, fie folle es nicht an weit treiben."

Suchen wir ben Freund nun wieber auf und bo-

"In dem angefehensten Salthofe fah' to unten Licht; flopfte am Zenster und ftagte ben herandschauenben Kellner mit befannter Stemme: ob nicht Frembe angefommen ober angemelbet fepen ? Soon fiendlugendlidealbenfanden wirn. Die eite, leicht und festlich angezogen mie ich mar, nach der Hausahüne: Infresie nicht mad ich der gnen Attenfür einem Vormand binfreterbe, sie drang min einem Ueberrat zu, und ich fand mich auf der Straße in ausen Infrende, den ich feit langen Lastren nicht emsunden habte. Gleich dem juingsten leibenschaft lichen Manichen, der nicht ma ein nach aus weiß, vannt ich die Gassen ind mie und vieder. Ich häter das freie Gestegewonnen, aben ein kalter feunden Mind vlies frang und wiederwärtig genug, zum meinen Wendruß zu beardnach."

Bir haben, wie an dieser-Stelle auffallend zu bemerten ist, die Nechte bes epischen Dichters und anmackend, einen geneigten Befer nur allzuschnell in die Matte leidenschaftlicher Davstellung gerissen. Bir schune incheutenden Munn in häuslicher Bernissung, ohne von ihm einen weiter-ersahren zu habeng desphalb wir denn sir den Angenblich um innr einigermaßen den Justund auszuschlich um innr einigermaßen den Justund auszuschn, und zu der guten Alben gesellen, horchend was sie allensalls von sich din, bewegt und verlegen, leise murmeln oder laut andrussen möchte.

"Ich habe ed langit gebucht, ich habe es vorausges fagt, ich habe bie guidbige Fran nicht: geschont, sie after gemarnt, aber es ist ftarter wie sie. Wenn ber herr sich des Lags auf der Canzlen, in der Stude, auf bem Lands sich in Geschiften abmidet, so findet eriftbrude ein leeres Saud, ober Gesellschaft bie ibm

nicht jufagt. Gie fann ed nicht luffen. Wenn fie wicht immer Menfchen, Manner um fich fieht, wenn fle nicht bin: und wiederfahrt, fic aus: und um: gieben fonn; ifted ale menn ihr ber Athem aneginge. Hente an ihrem Geburtstag fahrt fiefruh auf's Land. -Gut! wir muchen indes hier alles gurecht; fle verfiride beilig um neun Uhr zu Sanfe zu fepn; wir And bereit. Der Herrüberhört bie Rinder ein audwendig geleuntes artiges Gebicht, fie find berauspeputt; Lampen und Lichter, Gefottenes unb Gebratenes, an garnichte fehlt es, aber fie tommt nicht. Ber Berr fat viel Gewalt über fich, er verbirgt feine Ungebuld, fie bricht aus. Er entfernt fich aus bem Svaufe fo fpat. Warum, ift offenbar; aber wohin? Ich habe ihr oft mit Nebenbuhlerinnen gebroht, ehr: lich und redlich. Bieber bab' ich am Berrn nichts bemertt, eine Schone puft ihm langft auf, bemubt fich um ihn. Wer weiß wie er bieber gefampft hat. Dun bridt's los, diefmal treibt ihn bie Berzweiflung, feinen guten Billen nicht anerfannt zu feben, bei Nacht aus bem Saufe, bu geb'ich alles verloren. No fagt' es ihr mehr ale einmul, fie folle ee nicht 311 mett tretben."

Suchen wir ben Freund nun wieber auf und bo-

"In dem angefehensten Safthofe fuh' ich unten Licht; flopfte am genfter und frugte ben herandschauenben Kellner mit befannter Stemme: ob nicht Frembe angefommen ober angemelbet sepen? Schon

batte er das Thor geoffnet, verneinte beibes und bat mich bereinzutreten. 3ch fand es meiner Lage gemaß bas Mabrden fortjufeben, erfucte ibn um ein Bimmer, bas er mir gleich im zwepten Stod einraumte; ber erfte follte, wie er meinte, fur bie erwarteten Fremden bleiben. Er eilte einiges an veranstalten, ich ließ es geschehen und verburgte mich für die Beche. Go weit war'd vorüber; ich aber fiel wieber in meine Schmerzen jurud, vergegenwartigte mir alles und jebes, erhobte und milberte, fcalt mich und fuchte mich zu faffen, zu befanftigen: ließe fich boch morgen fruh alles wieder einleiten; ich bacte mir icon ben Tag abermals im gewohnten Bange; bann aber fampfte fic auf's neue ber Berdruß unbandig hervor: ich hatte nie geglanbt daß ich fo ungludlich fenn tonne."

An dem edlen Manne, den wir hier so unerwartet über einen geringscheinenden Borfall in leiden chaftlicher Bewegung sehen, haben unsere Lefer gewiß schon in dem Grade Theil genommen daß sie nahere Nachricht von seinen Berhältnissen zu erfahren wunschen. Wir benugen die Pause, die hier in das nachtliche Abenteuer eintritt, indem er stumm und heftig in dem Simmer auf- und abzugeben fortfahrt.

Bir lernen Oboard ale ben Spröfling eines alten Saufes tennen, auf welchen durch eine Folge von Generationen bie edelften Borzuge vererbt worden. In ber Militarichule gebilbet ward ihm ein gewandter Anstand zu eigen, der mit den loblichften

Kabigfeiten verbunden feinem Betragen eine gang befondere Anmuth verlieh. Gin turger Sofbienft lehrte ibn die außern Berhaltniffe bober Perfonlichkeiten gar mohl einfeben, und ale er nun hierauf burch. fruh erworbene Gunft einer gefandtichaftlichen Genbung angefchloffen die Belt ju feben und fremde Sofe ju fennen Gelegenheit batte, fo that fich die Rlar: heit feiner Auffaffung und gludliches Gedachtniß bes Bergangenen bis auf's genauefte, befonders aber ein guter Wille in Unternehmungen aller Art auf's balbigfte bervor. Die Leichtigfeit bes Ausbrude in manden Sprachen, bei einer freien und nicht aufdringlichen Perfonlichteit, führten ihn von einer Stufe aur andern; er batte Glud bei allen biplomatifchen Sendungen, weil er bas Bohlwollen ber Menfchen gewann und fich badurch in ben Bortheil feste, Dishelligkeiten ju fchlichten, besonders auch die beiberfeitigen Intereffen bei gerechter Erwägung vorliegender Grunde ju befriedigen mußte.

Eineu so vorzüglichen Mann sich anzueignen mar ber erste Minister bedacht; er verheirathete ihm seine Tochter, ein Frauenzimmer von der heitersten Schonbeit und gewandt in allen höheren geselligen Tugenben. Allein wie dem Laufe aller menschlichen Glückeligteit sich je einmal ein Damm entgegenstellt, der ihn irgendwo zurücktängt, so war es auch hier der Fall. An dem fürstlichen hofe wurde Prinzessin Sophronie als Mündel erzogen, sie der letzte Zweig ihres Ustes, deren Bermögen und Auforderungen,

wenn und Land und Lente an ben Obeim gurudfielen, noch immer bebeutenb genug blieben, wehhalb man fle benn, umweitläufige Erörterungen zu vermeiben, an ben Ethuringen, ber freillich viel junger war; zu verheirathen munichte.

Oboard tum in Berbucht einer Reigung ju ihr, man fand, er habe fie in einem Gebichte unter bent Ramen Arrora allgu leibenschaftlich gefevert; hiezu gesette fich eine Unvorfichtigfeit von ihrer Seite, in-bent sie mit eigner Charafterftorte gewissen Redereven ihrer Sefpielinnen trobig entgegnete; sie mußte beine Augen haben, wenn fie für solche Borginge blind sevn follte.

Onrch feine Seirath wurde nun wohl ein folitere Berbucht bestimicitigt, aber burch heimliche Segner bennoch im Stillen fortgenahrt und gelegentlich wieder aufgeregt.

Die Stante und Erbschafteverhältniffe, ob man sie gleich so wenig als möglich zu berühren suchte, kamen boch manchmal zur Spruche. Der Fürstnicht sowohl als Muge Akthe hielten es durchaus fürmintlich, die Angelegenheit fernerhin ruben zu laffen, während die stiden Andanger der Prinzessin sie abgeethan und daburch die eble Dame in größerer Freiheit zureben wiln schren, besonders da der benachbarte alte Konig, Sophronien verwandt und gunstig, nuch am Leben sound sich zu väterlicher Einwirkung gelegentlich bereit erwiesen habe.

Obvard tam in Berbacht, bei einer bloß ceremo-

mienem Gendung borthin, bas Sofciaft boeman verfplitm wollte, wieder in Anvegung gedracht zu haben. Die Wibersacher bebienten fich biefed Aorfalls, und ber Schwiegewater, ben er von feiner Unschuld überzungt hutte, mußte feinen gangen Einstuff anwenden, um ihm eine Art von Starthaltersaft in einer entfernten Provinz zu erwirten. Er fand sich glucklich bafeloft, alle feine Krafte tonnte er in Ehdtigkeit sehen, es war Nothwendiges, Ruhlliches, Snied, Schones, Großes zu tinm, er tonnte Dauernbes leisten, ohne sich aufzunpfern, anstatt bas man in jenen Berhältnissen gegen seine Ueberzeugung sich mit Borübergehendem beschäftigend, gelegentlich selbst zu Gnunde geht.

Dicht so empfand es seine Gattin, welche nur in größern Eirfeln ihre Eriftenz fand und ihm nur später nothgebrungen folgte. Erbetrugschift fipenend als möglich gegen sie und begünstigte alle Gurvogate ihrer bisherigen Glücseligkeit, des Gommers Landpartien in der Nachbarschaft, im Binter ein Liebhaberthuater, Bälle und wad sie sonst einzuleiten beliebte. Ju er buldete einen handsvonnt, einen Fremden, der sich feit einiger Jett eingeführt hatte, ob er ihm gleich seineswegs gestel, da er ihm durchaus, hei seinem karen Dick auf Meuschen, eine gewisse Falscheit anzusehen glandte.

Bon allem diefem was wir aussprechen mag in bem: gegenwärtigen bebentibhen Augenblid einiges dunfeb und tribe, ein anderes tlar: und deutsich ihm. por der Seele vorübergegangen fepn. Genug menn wir nach diefer vertraulichen Eröffnung, ju der Friedrich's gutes Gedächtniß den Stoff mitgetheilt, uns abermals zu ihm wenden, fo finden wir ihn wieder in dem Zimmer heftig auf- und abgehend, durch Gebarden und manche Austufungen einen innern Kampf offenbarend.

"In folden Gebanten war ich beftigim Simmer auf: und abgegangen, der Rellner batte mir eine Taffe Bouillon gebracht, beren ich febr bedurfte; benn über bie forgfältigen Anstalten bem Rest zu Liebe hatte ich nichts gu mir genommen, und ein toftlich Abenbeffen ftand unberührt zu Saufe. In bem Mugenblic horten wir ein Posthorn febr angenehm bie Strafe berauf. Der tommt aus dem Bebirge, fagte ber Rellner. Bir fubren an's Renfter und faben bei'm Schein zweper bellleuchtenben Bagenlaternen vierfvånnig, wohlheradt vorfahren einen Berrichaftemagen. Die Bedienten fprangen vom Bode: ba find fie! rief ber Rellner, und eilte nach ber Thure. 36 bielt ibn fest, ibm einzuscharfen, er folle ja nichte fagen bag ich ba fev, nicht verra: then bağ etwas bestellt worden; er verfprach's und fprang davon.

"Indessen hatte ich verfaumt zu beobachten wer ausgestiegen sey, und eine neue Ungeduld bemachtigte sich meiner, mir schien der Reliner saume allzulange mir Nachricht zu geben. Enblich vernahm ich von ihm, die Gaste seven Frauenzimmer, eine altliche Dame von wurdigem Ansehen, eine mittlere von unglaublicher Anmuth, ein Kammermadchen, wie man sie nur wunschen mochte. Sie fing an, sagte er, mit Befehlen, fuhr fort mit Schmeicheln und fiel, ale ich ihr schon that, in ein heiter schnippisches Befen, bas ihr wohl das natürlichste seyn mochte."

"Gar ichnell bemertte ich," fahrt er fort, "bie allgemeine Berwunberung mich so alert und das haus zu ihrem Empfang so bereit zu finden, die Zimmer erleuchtet, die Kamine brennend; sie machten sich's bequem, im Saale fanden sie ein taltes Abendessen, ich bot Bouillon an, die ihnen willtommen schien."

Run fagen die Damen bei Tifche, die altere fveif'te Taum, die foone Liebliche gar nicht; bas Rammermadden, bas fie Lucie nannten, ließ fich's wohl idmeden und erbob dabei die Borguge bes Gafthofes, erfreutefich ber hellen Rergen, bes feinen Tafelgeugs, bes Porzellans und aller Gerathichaften. Am lodern: ben Ramin hatte fie fich fruber ausgewarmt und fragte nun ben wieder eintretenden Rellner, ob man hier benn immer fo bereit fen, ju jeber Stunde bes Tage und ber Racht unvermuthet antommenbe Gafteju bewirthen? Dem jungen gewandten Burichen ging es in diesem Falle wie Kindern, die wohl das Gebeimnif verfdweigen, aber bag etwas Gebeimes ihnen vertraut fep nicht verbergen konnen. Erft antwortete er zwepbeutig, annabernd fobann, und Bulett, durch die Lebhaftigfeit der Bofe, burch Sinund Bieberreben in die Enge getrieben, geftanb er:

es femain Bebienter, es fen ein horr getommen, fem fortgegangen, wiedergefommen, miest aber enefubr ed-ihm, der herr fen wirklich aben und gebe beumrubint auf und ab. Die junge Dame fperm auf. die andern folgten; es follte ein alter Gerr fenns. meinten fie huftin; ber Gellner venficherte bagenen. enfeniung. Rungmeifelten femieber, werthenerte die Dabuheit foiner Ausfage. Die Berwirrung bie Unrube vormebete fic. Es miffe ber Obeim fenn, vernderte die Schone: es fev nicht in feiner Met ermiberte bie altere. Riemand als er babe willen tonnen, daß ficin diefer Stunde bier eintreffen mimben. verfette jene beharrlich. Den Relineraber bei beuterte fort und fort, es fer ein junger unfehnlicher, fraftiger Mann. Lucie fdibur bagegen auf ben Obeint: bem Schall, bem Rellner fen nicht au tranen, et widerfurene fich fcom eine balbe Stunde.

Rach allem biefem mußte ber Kellner hinnuf, deine gend zu bitten, der herr mögedoch ja rilig herunter-tommen, dabei auch zu broben, die Damen würden heuauffleigen und selcht danken, "Ge ist eineldirwarer ohne Gränzen, "suhr der Kellner fort;", ich begreife nicht warum Sie zaubenn sic sehner fort; zich begreife nicht warum Sie zaubenn sich sehn wir laffen; min halt Sie sur einen alten Opeim ben man wirder zu umanmen leiden schaftlich verlangt. Gehen Sielhtneuter, ich biete. Sind dennsbas nicht die Personen die Sie enwarteten? Personniber Sie ein allevierbestes Abeneuernicht muthwillig; sehens und hörende werth ist die junge Schöne, volstie die aufändigst en

Perfonen. Ellen Siehinunter, sonft ruden fie Ihnen mabrico auf die Stube."

Leibenfichaft erzeugt Leibenfichaft. Bewegtiniert war, febnte er fic nach etwas Anberem, Arembem. Er flieg hinab, in hoffnung mit ben Antommlingen in beiterent Befprath gu er Caren, aufgutlaven, frembe Buffande ju gemehren, fich ju gerftreuen, und both mar es ibm, ale ging er einem befannten whnumas vollen Buftanbentgegen. Run ftanber vorber Thare; die Damen, bie bes Dheime Lritt gurhoven glaubten, ellten fom entgegen, ar trat ein. Weld'ein Bufam= mentreffen! Belch' ein Anblid! Die febr: Gobne that einen Sheei und marf fic ber altern um ben Sufe, ber Freund erfannte fie belbe, erftwatgurat, bann brangt' ed ihnwermarte, er lag ju ihren fallen: und berithrte ibre Sand, bie er fogleich wieder lodlief, mit bem beideibenften Ruf. Die Gulben: Mit-ro-ra! erfarben auf feinen Lippon.

Bendenmirunfern Blid nunmehrnach dem Saufe unfres Freundes, so finden wir daselift gang eigne. Inkonde. Die gute Alte waste nicht was sie thun ober laffan follte; sie unterhielt die Lampen des Borhauses und der Areppe; das Effen hatte sie vom Feuer geboben, einiges war unwiederbringlich verdarben. Die Kammerungser war bei den schlafenden Kindern geblieben und hatte die vielen Krezen der Zimmer whitet, so ruhig und gehuldig als jene verdrieslich bin- und berfabrend. Enblich rollte ber Magen vor, die Dame ftieg nus und vernahm, ihr Gemahl fep vor einigen Stunben abgerufen worden. Die Treppe hinaufsteigend schien sie von der festlichen Erleuchtung feine Kenntniß zu nehmen. Nun ersuhr die Alte von einem Bedienten, ein Unglud fep unterwege begegnet, der Wagen in einen Graben geworfen worden, und was alles nachher sich ereignet.

Die Dame trat in's Jimmer: was ist bas für eine Masterabe? fagte sie, auf die Kinder deutend. Es hatte Ihnen viel Bergungen gemacht, versehte die Jungser, waren Sie einige Stunden früher angetommen. Die Kinder, aus dem Schlafe gerüttelt, sprangen auf und begannen, als sie die Mutter vor sich sahen, ihren eingelernten Spruch. Bon beiden Seiten verlegen ging es eine Beile, dann, ohne Aufmunterung und Nachhulse kam es zum Stoden, endlich brach es völlig ab und die guten Kleinen wurden mit einigen Liebkosungen zu Bette geschieft. Die Dame sah sich allein, warf sich auf den Sopha und brach in bittre Thranen aus.

Doch es wird nun ebenfalls nothwendig von ber Dame felbst und von dem wie es scheint übel abge-laufenen landlichen Feste nahere Nachricht zu geben. Albertine war eine von den Frauenzimmern, denen man unter vier Augen nichts zu sagen hatte, die manaber sehrgern in großer Gesellschaft sieht. Dort erscheinen sie als wahre Zierden des Ganzen und als Reizmittelin jedem Augenblickeiner Stockung. Ihre

An:

Annenth ist von der Art; daß fie, um fic ju dufern, fich bequens durgethunt einemgewiffen Mum broucht, ihre Abtolungen verlangen ein größeres Publieum, fir beduten eines Cloments das fir trägt, das fie nöthigtunmenthigzu fepn; gegen benefinzelnen wiffen fich tamm zw betragen.

! Much hatto dor Snudfreund bloß dadurch ihre Gunft und erhielt fich darin, weiles Bewegung auf Bewegung einzuleiten und immerfort, wenn auch Beinen großen, doch einen hribern Arside im Treiben zu erhalten wußte. Bei dollenamitheitungen mablte er fich die järtlichen Baber und mußte durch ein auftändiges altstuges Benehmen über die jüngeren opfen, zwepton und dritten Liebhaber fich ein llebergenicht zu verschaffen.

Florine, Besterin-eines bedeudenden Nitterga: tos in der Niche, Winters in der Stadt magnend, verpflichtet gegen Odvard, deffen faatswirthliche Einrichtung gufälliger aber gludlicherweise ihrem Landfit höchlich zu Sube sam und den Erbrag doffelben in der Folge bedeutend zu vermohren die Mussicht gab, dezes Sommers ihr Landaut und machte est zum Schandlage violfucher aufundiger Vergungungen. Vehrrtetage besondere wurden nieinglie perabsamt und mannichsaltige Feste veräustlieft.

Florine war ein munteres nedisches Wefen, wie es ichien niegends anhänglich, auch teine Anhänglich= telt forbernd noch verlangend. Leidenschaftliche Tanzerin, schäpte sie die Männer nur in sofern sie sich

gut im Tacte bewegten, ewig rege Gefellichafterin, hielt fie benjenigen unorträglich ber auch nur einen Augenblid vor fich hinfah und nachzubenten schien; übrigens als heitere Liebhaberin, wie fie in jedem Stud, jeder Oper nothig find, fich gar anmuthig barftellend, weßhalb benn zwischen ihr und Albertinen, welche die Anständigen spielte, fich nie ein Rangefreit, bervorthat.

Den eintretenden Geburtatag in guter Gefelldaft tu fevern mar aus ber Stadt und aus dem Lande umber die befte Gefellichaft eingelaben. Ginen Cang. foon nach bem Fruhftud begonnen, feste-man nach Tafel fort; die Bewegung jog fich in die Lange, man fubr ju fpat ab, und pon ber Dacht auf ichlimmem Bege, doppelt folimm weil er eben gebeffert wurde, ebe man's bachte, icon überraicht, verfah's ber Rutfderund marf in einen Graben. Unfere Schone mit Alorinen und dem Sausfreunde fühlten fich in folim= mer Bermidelung ; ber lette mußte fich fcnell beraudauwinden, bann über ben Bagen fich biegend rief er: Florine, wo bift bu? Albertine glaubte au tranmen, er faßte binein und jog Florinen die oben lag ohnmachtig hervor, bemubte fich um fie und trug fie endlich auf fraftigem Urm ben wiedergefundenen Bea Albertine fat noch im Bagen, Ruticher und bin. Bediente halfen ihr heraus, und geftubt auf den letten suchte fie weiter ju tommen. Der Weg war folimm, fur Tangidube nicht gunftig; obgleich von bem Buriden unterftugt ftraudelte fie jeden Augen-

Aberim Junern fab es noch wilber noch mufter bliđ. Wie ihr gefcah mußte fie nicht, begriff fie níót.

Allein ale fie in's Birthebaus trat, in ber fleis nen Stube Rlorinen auf dem Bette, Die Birthin undlelio um fie befchaftigt fah, ward fie ihrestingluds gewiß. Ein geheimes Berhaltniß zwifden dem untreuen Freund und der verratherischen Freundin offens barte fic blisichnell auf einmal, fie mußte feben wie biefe, die Augen aufschlagend, fic bem Freund um ben Sals marf, mit der Bonne einer neu wiederaufleben= den zärtlichsten Aneignung, wie die schwarzen Augen wieder glangten, eine frifde Rothe die blaglichen Bangen auf einmal wieber gierend farbte: wirtlich fab fie verjungt, reigend, allerliebft aus.

Albertine ftand vor fich binfchauend, einzeln, faum bemerft; jene erholten fich, nahmen fich jufammen, der Schade mar gefdeben, man war benn bod genothigt fich wieder in ben Bagen ju feben, und in ber Solle felbft tonnten wibermartig Gefinnte, Berrathene mit Berrathern fo eng nicht aufammenge padt fenn. · 🗗 ·

## Eilftes Capitel.

Lengros fowohl als Odvard waren einige Tage fehr Tehhaft beschäftigt, jener, die Abreisenben mit allem Mothigen ju verfeben, diefer, fich mit ben Bleibenben befannt gu machen, ihre Rabigfeiten gu beurtheifen, um fie von feinen Sweden hinvelchenbgurunterrichten. Inbeffen bliebfriedrichen undunfermfreunbe Raum und Rube ju ftiller Unterhaltung. Wilhelm lief fich ben Pian im allgemeinen vorzeichnen, und ba man mit Lanbichaft und Degend genugfam vertraut geworben, auch bie Soffmung befprochen war, in einem ausgebehnten Gebiete eine große Angahl Bewohner entwidelt gut feben, fo wendete fic bas Gefprach, wie natirito, gniett anf bas was Menfchen eigentlich gufammenhalt; auf Religion unbeit= te. Bierüber fonnte benn ber heitere Friedrich binrei= dende Ausfunft geben, und wir murben wohl Dant verbienen, wenn wir bas Gefprach in feinem Laufe mittheilen fonnten, bas burch Frag' und Antwort, burd Einwendung und Berichtigung fich gar loblich burchichlang und in mannichfaltigem Schwanten gu bem eigentlichen 3med gefällig binbemegte. Indeffen

darfonmtrund fo langenichtaufhalten und geben tiebergleich die Refulkate, ats daß wir und verpflichteten
sie erft nach und nach in dem Geiste unfrer Leser hevvortreten zu lassen. Folgendos ergab sich ats die Quintessenz dessen was verhandelt wurde: Daß der Mensch in's Unvermeidliche sich füge, darauf dringenalle Resigionen, jede sindt auf ihre Weise mit dieser Aufgabe fertig zu werden.

Die driftitche bilft burd Glaube, Liebe, Boff: nungigar animuthia nach; barans entsteht benn bie Gebuld, ein fufes Gefühl, welch eine fchichare: Babe bad Dafenn blothe, and wenn iben, anftatt besiges winfaten Gewuffes, bas wibermartigfte Leibengufe gebiebet wird. An biefer Religion balten wie foft, aber auf eine einne Beife; wir unterrichten unfer Rinder von Jugend auf von den großen Bortheilen, die fie und gebrachthat; dagenen von ihrem Urfprung, von ihrem Berlauf geben wir guleft Kenntuif. Wie: bann wird und bevilltheber erft lieb und warth, und alle Nachricht die fin auf ihn bezieht wird heilig. In biefem Sinne, ben man vielleicht pedantifch arnnen mag, aber both als folgeracht anerennen muß. dulden wir feinen Juben unter und; bennewiefollten wir ihm ben Untheil ander bochften Gulene mergonnen , beren Urfprung und Herkommen er berlanamet?

Sievon ift unfre Sittenlehre gang abgefondert, fie ift rein thatig und mirb in den wenigen Goboten. begriffen: Maßigung im Billfürlichen, Empglett

im Nothwendigen. Run mag ein jeder diefe latonifden Borte nach feiner Art im Lebensgange benuben, und er hat einen ergiebigen Text zu granzenlofer Ausführung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Beit als für die hochste Gabe Gottes und der Ratur und die aufmertsamste Begleiterin des Dasend. Die Abren sind bei und vervielfältigt und beuten sammt-lich mit Beiger und Schlag die Biertelfunden an, und um solche Beiden möglichst au vervielfältigen geben die in unserm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, ben Lauf der Stunden bei Tag und bei Nacht an, und zwar durch eine sehr geistreiche Borrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also gang praktisch ift, bringt nun hauptsachlich auf Befonnenheit, und diese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmertsamsteit auf jede Stunde hodlicht gefordert. Etwas muß gethan sepu in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Wert wie auf die Stunde?

In Betracht daß wir erft anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familientreise. Den Sausvatern und Sausmuttern denten mir große Berpfichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei und um
foleichter, als jeder für fich felbft Auechte und Magde,
Diener und Dieneriunen stellen muß.

Gemife Dinge freilich muffen nach einer gewiffen gleichformigen Einheit gebildet werben: Lefen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigkeit der Maffe zu über-liefern übernimmt ber Abbe; feine Methode erinnert an ben wechfeloweifen Unterricht, doch ift fie geiftreischer; eigentlich aber tommt alles daraufan, zu gleischer Zeit Lehrer und Schuler zu bilben.

Aber noch eines wechfelfeitigen Unterrichts will ich ermahnen; ber Uebung, anzugreifen und fich zu vertheibigen. hier ift Lothario in seinem Felbe; seine Manovers haben etwas Aehnliches von unsern Felbjägern; boch kann er nicht anders als original feun.

Hiebei bemerteid, baf wir im burgerlichen Leben Teine Gloden, im foldatischen feine Trommeln haben; bort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Bladinstrumenten, hinreichend. Das alles ift fon da gewesen und ist noch da; die schieliche Anwendung besselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allenfalls wohl erfunden hatte.

"Das größte Bedurfniß eines Staats ift das einer muthigen Obrigkeit," und baran foll es dem unfrigen nicht fehlen; wir alle sind ungedulbig das Geschäft anzutreten, munter und überzeugt; daß man einsach anfangen muffe. So benken wir nicht an Inftig, aber wohl an Polizep. Ihr Grundsat wird kräftig ausgesprochen: niemand soll dem andern undequem sepn; wer sich unbequem erweist wird beseitigt, bis er begreift wie man sich anstellt um gebuldet zu

im Nothwendigen. Run mag ein jeder diese latonischen Worte nach feiner Art im Lebendgange benuben, und er hat einen ergiebigen Lext zu granzenloser Ausführung.

Der größte Respect wird allen eingeprägt für die Beit ale für die höchste Gabe Gottes und der Ratur und die aufmerksamste Begleiterin des Dafepnd. Die Abren sind bei und vervielfältigt und beuten sammt- lich mit Beiger und Schlag die Viertelftunden an, und um solche Beichen möglichft zu vervielfältigen geben die in unferm Lande errichteten Telegraphen, wenn sie sonst nicht beschädigt sind, den Lauf der Stunden bei Tag und bei Racht an, und zwar durch eine sehr geistzeiche Vorrichtung.

Unfre Sittenlehre, die also gang praktisch ift, bringt nun hauptsächlich auf Besonnenheit, und biese wird durch Eintheilung der Zeit, durch Ausmerksamsteit auf jede Stunde hodlichst gefordert. Etwas muß gethan fepn in jedem Moment, und wie wollt' es geschehen, achtete man nicht auf das Werk wie auf die Stunde?

In Betracht daß wir erft anfangen, legen wir großes Gewicht auf die Familienfreife. Den Sausvätern und Sausmuttern denten wir große Berpflichtungen zuzutheilen; die Erziehung wird bei und um foleichter, als jeder fur fich felbft Anechte und Magde, Diener und Dienerinnen ftellen muß. Gewife Dinge freilich muffen nach einer gewiffen gleichformigen Einheit gebilbet werben: Lefen, Schreiben, Rechnen mit Leichtigteit ber Maffe zu über- liefern übernimmt ber Abbe; feine Methobe erinnert an ben wechfelsweifen Unterricht, boch ift fie geiftreischer; eigentlich aber tommt alles barauf an, zu gleischer Beit Lehrer und Schuler zu bilben.

Aber noch eines wechselseitigen Unterrichts will ich ermannen; ber Uebung, anzugreifen und sich zu vertheibigen. hier ift Lothario in seinem Felbe; seine Mandvers haben etwas Aehnliches von unsern Felbjägern; boch tann er nicht anders als original senn.

Hiebei bemerkeich, baf wir im bürgerlichen Leben teine Gloden, im foldatischen keine Trommeln haben; bort wie hier ist Menschenstimme, verbunden mit Bladinstrumenten, hinreichend. Das alled ift schon da gewesen und ift noch da; die schielliche Auwendung desselben aber ist dem Geist überlassen, der es auch allensalls wohl erfunden batte.

"Das größte Bedurfniß eines Staats ift bas einer muthigen Obrigkeit," und daran foll es dem unfrigen nicht fehlen; wir alle find ungedulbig das Seschäft anzutreten, munter und überzeugt, daß man einfach anfangen muffe. So benten wir nicht an Infitz, aber wohl an Polizep. Ihr Grundsah wird fraftig ausgesprochen: niemand foll dem andern undequem fepn; wer sich unbequem erweist wird beseitigt, die er begreift wie man sich anstellt um geduldet zu

werden. Iftetmad Leblofed, Unvernünftiged aurbem Kalle, fo mirb bieß gleichmäßig bei Seite gebratht.

Injebem Begirf find dren Polizendierteren, die alle acht Stunden wechfeln, fcichtweise, wie im Berg-wert, das and nicht fillfliehen darf, und einen unfter Minner wird bei Rachtzeit vorziglich bei der hand senn.

Sie haben bes Archtzer ermahnen, on fabeln, zu ichekten und zu baseitigen; staden sie es mithig, so rufen sie mehr oder weniger Geschwornegusammen. Sind die Stimmen gleich, so enbscheidet der Noreligende nicht, sondern es wird das Lood gezogen, weil man überzeugt ist, das bei gegeneinander stehendem Mohmmyen es immer gleichgaltig ist, melde befolgt wird.

Wegen ber Majorität habon win gang eigne Gedanken; wir laffen flofveilich gelten im noobweedigen Weltlauf, im höhrtn Sinne haben wiredernicht viel Jutranen auf fie. Doch darüber darf ich mich micht weiter andlassen.

Fragt man nach der höhren Obrigkelt die alles leukt, fo findet man fir niomald an Einem Oute; fie biodt boständig under, mm Gleichheit in demhanpte sachen an erhalten und in lählichen Dingeneinent hein feinen Wällen zurestatten. If die finde hoor feinen Wällen zurestatten. If die finde hoor einmal im Lauf der Soschichte da gewosen; die Deutsichen Kaisen gogen under, und diese Einwichung ist dem Sinne ferier Sosaten amallengemäßesten. Wär sürchten und vor einer hanpefiadt, ab wir schon bem

Puntt in infern Sefftungen feben, wo fic bie grafte Angahl von Menfchen jufammenhalten wird. Dies, aber verheimlichen wir, dies mag nach und nach, und wird noch fruh genug entstehen.

Diefes find im allgemeinsten die Puntte, über die nien meistene einig ift, doch werden fie bei'm Aufommentreten von mehrern oder auch wenigern Gliebern imper wieder auf's neue durchgesprochen, Die haupte seche wied aber fenn; wenn wir und an Ort-und Stelle befinden. Den nanen Jufand, dernber dauern soll, spricht eigentlich ad Geschaud. Unfre Strafen sind gelind; Ermahung darf fich jeder erlanden der ein gewisses Aller hinter sich hat; misbilligen und scholten nur der anersannte Artoste; bestrafen nur eine ausammenberusen Babl.

Man bemerkt daß strenge Gesetze sich sehr bald abstumpsen und nach und nach loser werden, weil die Natur immer ihre Nechte behauptet. Wir haben läsliche Gesetze um nach und nach strenger werden zu können, unfre Strafen bestehen vorerst in Absondetung von der bürgerlichen Gesellschaft, gelinder, entschiedener, kurzer und länger nach Befund. Wächft nach und nach der Besitz der Staatsbürger, so zwackt man ihnen auch davon ab, weniger oder mehr, wie sie verdienen daß man ihnen von dieser Seite webe thue.

Allen Gliebern bes Banbes ift bavon Renntnisgegeben, und bei angestelltem Eramenhat fich gefunben daß jeder von den Saudtpuntten auf fich selbst bie schiedlichste Anwendung macht. Die Sauptfache bleibt nur immer daß wir die Bortheile der Eultur mit hinüber nehmen und die Nachtheile zurudlaffen. Branntweinschenken und Lesebibliotheken werden bei und nicht geduldet; wie wir und aber gegen Flaschen und Bucher verhalten will ich lieber nicht eröffnen: dergleichen Dinge wollen gethan sehn, wenn man sie beurtheilen soll.

Und in eben diesem Sinne halt ber Saminler und Ordner dieser Papiere mit andern Anordnungen zutuck, welche unter der Gesellschaft selbst noch als Probleme circuliren, und welche zu versuchen man vielleicht an Ort und Stelle nicht rathlich findet; um desto
weniger Beisall durfte man sich versprechen, wenn
man derselben hier umständlich erwähnen wollte.

## 3mblftes Capitel.

Die ju Oboardo's Bortrag angefehte Frift mar gefommen, welcher, nachdem alles verfammelt unb berubigt mar, folgendermaßen ju reden begann: "Das bebeutende Berf, an welchem Theilau nehmen ich biefe Maffe maderer Manner einzuladen babe, ift Ihnen nicht gans unbefannt, benn ich habe ja icon im Allgemeinen mit Ihnen bavon gefprochen. meinen Eröffnungen geht hervor, daß in der alten Belt fo gut wie in ber neuen Raume find, welche einen beffern Anbau bedurfen ale ibnen bieber zu Theil Dort bat bie Ratur große weite Streden ausgebreitet, wo fie unberührt und eingewildert liegt baß man fich taum getraut auf fie loszugeben und ihr einen Rampf anzubieten. Und bod ift es leicht für ben Entidloffenen, ibr nad und nad bie Bufteneven abzugewinnen und fich eines theilweifen Befiges ju verfichern. In ber alten Belt ift es das Umgetebrte. Sier ift überall ein theilmeifer Befit icon ergriffen, mehr oder weniger, durch undenfliche Beit bas Recht baju geheiligt; und wenn bort bas Grangenlofe als unubermindliches Sindernif erfceint, fo fest bier bas

Einfachbegranzte beinahe noch fcwerer zu, überwinbenbe hinderniffe entgegen. Die Natur ift durch Emfigfeit ber Menfchen, durch Gewalt ober Ueberredung zu nothigen.

"Wird ber einzelne Besit von der ganzen Gefellschaft für heilig geachtet, so ift er es dem Besiter noch mehr. Gewohnheit, jugendliche Eindrücke, Achtung für Borfahren, Abneigung gegen den Nachdar und hunderterlei Dings find es, die den Besiter start und gegen jode Beränderung widerwillig machen. Be alter deugleichen Bustande sind, ie verstochtener, jugetheilter, desto schwieriger wird es, das Allgemeine durchzustihren, das, indem es dem Einzelnen erwas nahme, dem Ganzen und durch Rücke und Mitwiertung auch jenem wieder unerwartet zu Gute kame.

"Schon mehrere Jahre ficht ich im Namen meines farkon einer Proving vor, die, von feinen Staat
ten getrennt, tange nicht fo wie es miglich wire bemat wird. Eben diese Abgeschlossenheit oder Eingeschlossenheit, wenn man will, hindert, daß bieher teine Anstait, sich tressen man will, bindert, daß bieher teine Anstait, sich tressen tieß, die den Bewohnern Gelegenheit gegeben hatte, das mas sie vermögen nach aufen zu warbweiten, und vom an ben: zu empfangen was sie bebaufen.

parte munnichenter Boltmacht gebot ich in diefem Bande. Maniches Gute war zu thun, aber doch immer nur ein beschvänltes; dem Beffern waren überall Riegel vorgeschoben; und bas Wünschenswerz thefte schien in einer anbern Welt zu liegen, "Ich hatte toine andere Vorpflichtung als gut Dans zu halten. Was ist laichter als das l'Gen so leicht ist es Melbrauche zu besettigen, menschicher Pahigecton sich webenen, den Besteblamen nach zuhrison. Dief alles tief sich mit Wersand und Gewalt recht bequem leisten, dief alles that ich gewisser masen worfelbs. Wer wohn besondere meine Aufmerksamteit; meine Gorge sich richtete, dief moren die Nachdarn, die nicht mit gleichen Gosmungen, amwenigsten mit gleicher lieberzengung, ihre Landes pheile regierten und regieren lieben.

"Beinaho habte ich mich refignirt und michianerhalb meiner Lago am besten gehalten und das: Hertommliche: sogutald es sich thun ließ, benuch: aber ich beniertreaufeinmal, das Jahrhundort komme mir zu Hilft. Jüngew Beamte wurden in der Nachbarschaft angestellt, sie begten gleiche Gestunungen, aber freilich nur im Angemeinen wohlwollend, und pflichte teten nach und nach meinen Pinnen zu allseitiger Werbindung um so eher bei, als mich das Loos tvas, die größeren Ausgestenngen zuzugesteben, ohne daß gerade jemand merten, auch der größere Mort beil: neige sich auf meine Seite.

"Co-find nun unfer Drep über anfehnliche Sandesftreden zu gebieten befugt, unfre Pürften und Minister find von der Weblickeit und Rüftichkeit unfern Borfchläge üborzengt; bennes gehörtfreitich mehrduzu, seinen Bortheil im Großen als im Aleinen zu überfeben. Hier zeigt und immerbit Rothwenbigfeit mas wir ju thun und ju laffen haben, und ba ift benn ichon genug, wenn wir biefen Mafftab an's Gegenwärtige legen; bort aber follen wir eine Jutunft erschaffen, und wenn auch ein burchtringenber Geist ben Plan dazu fande, wie fann er hoffen, andere barin einstimmen zu feben?

"Noch wurde dieß dem Einzelnen nicht gelingen; die Beit welche die Geifter frei macht, offnet zugleich ihren Blid in's Weitere, und im Weiteren laßt sich bas Größere leicht ertennen, und eins der ftartsten Sindernissemenschlicher handlungen wird leichter zu entfernen. Dieses besteht namlich darin, daß die Wenschen wohl über die Zwede einig werden, viel seltener aber über die Wittel, dahin zu gelangen. Denn das wahre Große hebt uns über uns selbst hinaus und leuchtet uns vor wie ein Stern; die Wahl ber Mittel aber ruft uns in uns selbst zurüd, und da wird der Einzelne gerade wie er war, und fühlt sich eben so issolier, als hatt' er vorher nicht in's Ganze gestimmt.

"hier alfo haben wir gu wiederholen: bas Jahrhundert muß uns gu Sulfe tommen, die Beit an die Stelle ber Bernunft treten, und in einem erweiterten Gergen ber hobere Bortheil ben niedern verbrangen.

"hier fep es genug, und war' es zu viel für den Augenblid, in der Jolge werd'ich einen jeden Theila nehmer daran erinnern. Genaue Bermeffungen find geschehen, die Strafen bezeichnet, die Puntte bestimmt, mo man, die Gasthofe, und in der Kolge vielleicht die Dorfer heranrudt. Bu aller Art von Baulichleiten ist Gelegenheit, ja Nothwendigseit vorhanden. Treffliche Baumeister und Techniser bereiten alles vor; Riffe und Anschläge sind gefertigt; die Absicht ist, größere und tleinere Accorde abzusschließen, und so mit genauer Controle die bereitliegenden Gelbsummen, zur Vermunderung des Mutterlandes, zu verwenden. Da wir denn der schönsten hoffnung leben, es werde sich eine vereinte Thätigseit nach allen Seiten von nun an entwickeln.

"Moraufich nun aber bie fammtlichen Theilnehmer quemerffam ju machen habe, weil es vielleicht auf ihre Entschließung Einfuß haben tonnte, ift die Einrichtung, die Sestalt, in welche wir alle Mitwirfenden vereinigen und ihnen eine murdige Stellung unter sich und gegen die übrige burgerliche Welt ju schaffen gedenten.

"Sobald wir jenen bezeichneten Boben betreten, werden bie Sandwerle fogleich für Runfte ertlart und burch die Bezeichnung "ftrenge Runfte" von ben "freien"emtichieden getrennt und abgesondert. Dießmal taun bier nur von folden Beschäftigungen die Rede seyn welche den Aufbau sich zur Angelegenheit machen; die fammtlichen hier anwesenden Manner, jung und alt, betennen sich zu dieser Classe.

"Zählen wir fie her in der Folge wie fie den Bau in die Soberichten und nach und nach gur Wohnbarteit beforbern.

Die Steinmeben : neun?) ich voraus, welche ben Grund und Edftein vollteinmen bearbeiten, ben fie mit Beibalfe der Maurer am rechten Det in der aenanesten Bezeichnung nieberfenten. Die Mauver folgen bierauf, bie auf den freng untetfuchten Grund bas Gegenwärtige und Butunftige mohl befeftigen. Araberober fraterbringt ber Zimmermannfeine por= bereiteten Contignationen helbli; unb fo fleigt nach unbinach bad Beabfichtigtelin bielbobe. Den Dad= beder rufen wir elligft berbei; im Innern beburfen wir bes Lifchere, Glafere, Schloffere, und wenn ich ben Tunder gulebt nenne, fo gefchiebt es weil er mit feiner Mtbeit jub verfibitbenften Beit tintre: ten fami; um gufest bein Gangen in: und andwen: Dia rinen gefilligen Schein gu geben. Mancher Guffearbeiten gebenft ich micht, nur die Saustfiche verfolgenb:

"Die, Stufen von Lehrling, Gofell und Meifer miffen auf's ftrengfte beobachtet werden; auch toninen in diesen viele Abftufungen gelten, aber Prüffungen könnten nicht forgfättig gemis sehn. Ber herantrite weiß, daß er sich einet ftrengen Aunst erzihrtund er darf keine läftlichen Forberungen von ihr erwarten; ein einziges Gled, das in kiner großen Kette bricht, vernichtet das Ganze. Bei großen unternehmungen wie bei großen Gefahren muß der Leichtsinn verbannt sehn.

"Serade hier muß die strenge Kunst der freien um Mufter dienen und sie zu beschämen trachten.

Seben wir bie fogenannten freien Runfte an, bie boch eigentlich in einem bobern Ginne ju nehmen und zu nennen find, fo finbet man, baß es gang gleichgultig ift, ob fie gut oder folecht betrieben merben. Die folechtefte Statne fteht auf ihren Rugenwie die befte, eine gemablte Figur foreitet mit ver= geichneten Rugen gar munter vorwarts, ihre migges ftalteten Arme greifen gar fraftig ju, bie Riguren feben nicht auf bem richtigen Plan und ber Boben fallt befregen nicht zusammen. Bei ber Dufit ift es noch auffallender; die gellende Fidel einer Dorffcente erregt die wadern Glieber auf's traftigfte, und wir haben bie unfchidlichften Rirchenmufifen gebort bei benen ber Glanbige fich erbaute. nun gar auch bie Doeffe zu ben freien Runken rech= nen, fo werbet ihr freilich feben, bag biefe taum weiß, wo fie eine Grange finden foll. Und boch bat jebe Runft ihre innern Gefete, beren Nichtbeobach= tung aber der Menfcheit leinen Schaden bringt; da= gegen bie ftrengen Runfte burfen fich nichts erlauben. Den freien Runftler darf man loben, man tann an feinen Borgugen Gefallen finden, wenn gleich feine Arbeit bei naberer Untersuchung nicht Stic balt.

"Betrachten wir aber die beiben, sowohl die freien als strengen Kunfte, in ihren volltommensten Buftanden, so hat sich diese vor Pedanteren und Bocksbeutelen, jene vor Gedantenlosigfeit und Pfufcheren gu buten. Ber sie zu leiten hat wird hierauf aufmertsGombe's Berte. XXIII. Bb.

fam maden, Migbrauche und Dingel merben ba=

"Ich wiederhole mich nicht, denn unfer ganzes Beben wird eine Wiederholung des Gefagten fenn; ich
benierte nur noch folgendes: Wer sich einer frengenKunft ergibt muß sich ihr für's Leben widmen. Wisher nannte man sie handwert, ganz angewessen und richtig; die Befenner sollten mit der hand wirken, und die hand, soll sie das, so muß ein eigenes Leben sie beseelen, sie muß eine Natur für sich senn, ihre eignen Gedanten, ihren eignen Willen haben, und das kann sie nicht auf vielerlei Weise."

Nachdem der Redende mit hinzugefügten guten Worten geschloffen hatte, richteten die sammtlichen Anwesenden sich auf, und die Gewerke, anstatt abzuziehen, bildeten einen regelmäßigen Kreis vor den Lafel der anerkannten Oberen. Obvard reichte dem Sämmtlichen ein gedrucktes Blatt umher, wovon sie, nach einer bekannten Melodie, mäßig munter ein zutrauliches Lieb fangen:

Aleiben, Gehen, Gehen, Bleiben, Gep fortan dem Tächt'gen gleich, Wo wir Rünliches betreiben Ift der wertheste Bereich. Dir zu folgen wird ein Leichtes, Wer gehorchet der erreicht es, Beig' ein fested Baterland. heil dem Führer! hell dem Band! Du vertheilest Kraft und Barbe Und erwägst es ganz genau, Gibst dem Alten Ruh' und Barbe, Tünglingen Geschäft und Frau. Wechselseitiges Bertrauen Wird ein reinsig Lauschen Laueit,—Schließen Lof und Gartenzaun, Auch der Nachbarschaft vertraun.

Wo an wohlgebahnten Straffen Man in neuer Schenke weilt, Wo bem Krombling veicher Maßen Acherfelb ist zuwetheist. Giedeln wir und an mit andern. Eilet, eitet, singuwanden und an der in das feste Watgrland. Heil die Band?

## Drengehntes Capitel.

Eine vollfommene Stille schloß sich an diese lebhafte Bewegung der vergangenen Tage. Die drey
Freunde blieben allein gegen einander über fiehen und
es ward gar bald mertbar daß zwey von ihnen, Lenardo und Friedrich, von einer sonderbaren Unrube bewegt wurden; sie verbargen nicht, daß beide ungeduldig sepen für ihren Theil in der Abreise von diefem Ort sich gehindert zu sehen. Sie erwarteten einen Boten, hieß es, und es kam indessen nichts Bernunftiaes. nichts Entscheidendes zur Sprache.

Enblich tommt ber Bote, ein bebeutendes Patet aberbringend, worüber fich Friedrich fogleich herwirft um es zu eröffnen. Lenardo halt ihn ab und spricht: "laß es unberührt, leg' es vor uns nieder auf den Eisch; wir wollen es ansehen, denken und vermuthen was es enthalten moge. Denn unser Schickal ist feiner Bestimmung naher, und wenn wir nicht selbst Herren darüber sind, wenn es von dem Werstande, von den Empfindungen anderer abhängt, ein Ja oder Rein, ein so oder so zu erwarten ist, dann ziemt es ruhig zu stehen, sich zu fassen ob man

es erbulben murbe als wenn es ein fogenanntes Gottesurtheil mare, wo und auferlegt ift die Vernunft gefangen ju nehmen."

"Du bift nicht fo gefaßt als du scheinen millt," versette Friedrich, "bleibe deswegen allein mit beinen Geheimniffen und schle darüber nach Belieben, mich berühren sie auf alle Falle nicht; aber laß mich indeß diesem alten geprüften Freunde den Inhalt offenbaren und die zweiselhaften Zustande vorlegen, die wir ihm schon so lange verheimlicht haben. Mit diesen Worten riß er unsern Freund mit sich weg und schon unterwege rief er aus; sie ist gefunden, längst gefunden! und es ist nur die Frage wie es mit ihr werben soll."

Das wußt' ich schon," sagte Wilhelm: "benn Freunde offenbaren einander gerade das am dentlichesten mas sie einander verschweigen; die lette Stelle des Tagebuchs, wo sich Lenardo gerade mitten im Gebirg des Briefes erinnert den ich ihm schrieb, rief mir in der Einbildungstraft im ganzen Umgange des Geistes und Gefühls ienes gute Besen hervor; ich sah ihn schon mit dem nächten Worgen sich ihr nähern, sie anerkennen und was daraus mochte gefolgt senn. Da will ich denn aber aufrichtig gestehen daß nicht Neugierde, sondern ein redlicher Antheil, den ich ihr gewidmet habe, mich über euer Schweigen und Juruchhalten beunruhigte."

"Und in diesem Sinne," rief Friedrich, "bist du gerade bei diesem angekommenen Paket hauptsächlich mit intereffirt; der Berfolg des Tagebuchs mar an Maka: nien gefandt und man mollte dir durch Erzählung das ernstanmuthige Ereigniß nicht verkimmern. Nun follst du's auch glrich haben; Lenardo hat gewiß indeffen ausgepackt und das braucht er nicht zu seiner Aufklarung."

Friedrich fprang hiemit nach alter Art hinmeg, fprang wieber herbei und brachte bas verfprochene heft; "nun muß ich aber auch erfahren," rief er, "was ans uns werden wird." hiemit war er wieder entfprungen und Wilhelm las:

# Lenardo's Tagebuch.

### Fortfebung.

Freitag ben 19ten.

Da man heute nicht fanmen burfte um zeitig zu Frau Susanne zu gelangen, so frühstüdte man eilig mit derganzen Familie, dankte, mit verstedten Glud-wunschen, und hinterließ dem Geschirrfasser, welcher zurücklieb, die den Jungfrauen zugedachten Geschenke, etwas reichlicher und brautlicher als die vorgefrigen, sie ihm heimlich zuschiebend, worüber der gute Mann sich sehr erfreut zeigte.

Diegmal war ber Weg frube jurudgelegt; nach elnigen Stunden erblidten wir in einem zuhigen, nicht angumeiten, fachen Thale, beffen eine felfige Geite von Wellen des flarften Gees leicht befpult fich wider= fpiegelte, wohl und anftanbig gebaute Saufer, um welche ein befferer, forgfaltig gepflegter Boben, bei fonniger Lage, einiges Gartenwert begunftigte. In bas Saupthans durch ben Garnboten eingeführt und frau Sufannen vorgestellt, fühlte ich etwas gang eigenes als fie uns freundlich anfprach und verficherte: es fep ihr febr angenehm bag wir Freitage tamen, ale bem tubigften Tage ber Boibe, ba Donnerstags albents bie gefettigte Wanre jum Gee und in die Stabt geführt werbe. Dem einfallenden Garnboten welcher fagte: "die bringt wohl Danieljebergeit binunter!" verfehtefie: "gewiß, erverfieht bas Gefcaft fo liblic und treu all wenn es fein eigenes ware." "Ift boch auch der Unterfchieb nicht groß," verfebte Jener: dernahm einige Auftrage von ber frennblichen mirmin und eilte feine Gefchafte in ben Seiten-Chalern zu vollbringen, verfprach in einigen Tagen wieber ju tommen und mich abzuholen.

Mir war inbeffen ganz wunderlich zu Muthe; wich hatte gleich bei'm Eintritt eine Ahnung befallen daß es die Erfehnte fep; bei'm längeren hinblick war fie es wieder nicht, konnte es nicht feyn, und boch bei'm Wegblicken, ober wenn fie fich unikehtte war fie es wieder; eben wie im Traum Erinnerung und Phantasie ihr Wesen gegeneinander kreiben.

Einige Spinnerinnen, die mit ihrer Bochenarbeit gezögert hatten, brachten fie nach; die herrin, mit freundlichfter Ermahnung jum fleiße, marktete mit ihnen, überließ aber, um fich mit dem Gast zu unterhalten, das Geschäft an zwen Madden, welche sie Gretchen und Lieschen nannte, und welche ich um desto aufmerksamer betrachtete als ich ausforschen wollte wie sie mit der Schitberung des Geschirrfaffers allenfalls zusammentrafen. Diese beiden Figuren machten mich ganz irre und zerstörten alle Nehnlichteit zwischen der Gesuchten und ber hausfrau.

Aber ich beobachtete biefe nur defto genauer und fie ichien mir allerdinge bas murbigfte, liebenemurbigfte Befen von allen bie ich auf meiner Gebirge= reife erblidte. Schon war ich von dem Gewerbe unterrichtet genug um mit ihr über bas Gefcaft, meldes fie gut verftand, mit Renntnis fprechen au fonnen; meine einsichtige Theilnahme erfreute fie febr, und ale ich fragte: woher fie ihre Baumwollebegiebe, beren großen Transport über's Gebirg ich vor einigen Tagen gesehen; fo erwiederte fie, bag eben diefer Transport ihr einen ansehnlichen Borrath mitge bracht. Die Lage ihres Bohnorts fer auch befbalb fo gludlich, weil die nach bem Gee binunterführenbe Sauntftraße etma nur eine Biertelftunde ihres Thals . hinabmarte vorbeigehe, wo fie benn entweder in Perfon, oder burch einen Factor, die ihr von Trieft beftimmten und abreffirten Ballen in Empfang nehme; wie benn bas vorgestern auch geschehen.

ï

Sie ließ nun ben neuen Freund in einen großen luftigen Keller hineinsehen, wo ber Vorrath aufgehoben wird, damit die Baumwolle nicht zu sehr austrodue, an Gewicht verliere und weniger geschweibig
werde. Dann fand ich auch was ich schon im Einzelnen fannte meistentheils hier versammelt; sie deutete
nach und nach auf bieß und jenes, und ich nahm verständigen Antheil. Indessen wurde sie stiffer, aus
ihren Fragen konnt' ich errathen, sie vermuthe daß
ich vom Handwerk sey. Denn sie fagte, da die Baumwolle so eben angekommen, so erwarte sie nun bald einen Commis oder Theilnehmer der Triester Handlung, der nach einer bescheidenen Ansichties Justanbes die schuldige Geldpost abholen werde; diese liege
bereit, für einen jeden welcher sich legitimiren konne.

Einigermaßen verlegen fuchte ich auszuweichen und blidte ihr nach als fie eben einiges anzuordnen burch's Zimmer ging; fie erschien mir wie Penelope unter den Magden.

Sie kehrt gurud und mich bunkt es fep was Eigenes in ihr vorgegangen. — "Sie find benn nicht vom Kaufmannsftande?" fagte fie, "ich weiß nicht woher mir das Bertrauen kommt, und wie ich mich unterfangen mag, das Ihrige zu verlangen; erdringen will ich's nicht, aber gonnen Sie mir's wie es ihnen um's herzift. "Dabei sah mich ein fremdes Gesich mit so ganz bekannten erkennenden Augen an, daß ich mich ganz burchdrungen fühlte und mich kaum zu fassen wußte. Meine Kniee, mein Berstand wollten

mir verfagen, als man sie gludlicherweise sehr eilig abrief. Ich könnte mich etholen, meinen Borsat härken so lang als möglich an nich zu hakten; benn as schwedte mir vor als wenn abermuls ein unseliges Werhältnis mich bebrohe.

Greichen, ein gosepter freundliches Kind, führte mich ab, mir die fünstlichen Gewebe vorzuzeigen; fle abat es venständig und endig, ich schreb, um ihr Auf-werkamseit zu beweisen, was sie mit vorlagte in meine Schreibiafel, wo es noch steht zum Zeugnist eines diss mechanischen Verschrens, denn ich hatte sant anderes im Sinne; es lautet folgendermaßen:

"Der Eintrag von getretener fomohl als gezogener Weberep geschieht je nachbem bas Muster es erforbert mit weifiam lofe gebrehtem fogenannten Muggen-garn, uritunter auch mit Laufischroth gefärbten, defigieichen wit blauen Garnen, welche ebenfalls zu Streifen und Blumen verbraucht wenben.

"Bei'm Scheeren ift bas Gewebe auf Balgen gemunden, bis einen tifchformigen Rahmen bilben, um welchen ber mehrere arbeitende Verfonen fiben."

Lieschen, die unter den Scheerenden gefeffen, fteht auf, gefellt fich zu und, ift geschäftig brein zu reden und gwar auf eine Beife, um jene durch Miberfpruch mur irre zu machen; und ale ich Gretchen besten ungeachtet mehr Aufmertsamfelt bewies, so fuhr Lieschen umher um etwas zu holen, zu bringen und freiste babei, ohne durch die Enge-des Raums genothigt zu sonn, mit ihrem zarten Elebogen zwenmal mertlich

bedeutend gu meinem Arm hin, welches mir nicht fenderlich gefallen wollte.

Die GuterSchone (fie verbient überhaupt, befonders aber alsbann fo zu beißen, wenn man sie mit den ubrigen vergleicht) bolte mich in ben Garten ab. wo mir der Abendsonne genießen follten eh' fie fich binter bas Gebirg verftedte. Ein Lacheln fdwebte um ibre Lippen, wie es webl erfceint wenn man etwas Erfrenkiches zu fagen zenbert : auch mir war eb in diefer Berlegenheit gar lieblich zu Muthe. Wir gingen neben einander ber, ich getraute mir nicht ihr die Sand ju reichen, fo gern ich's gethan batte; wir foienen uns beibe vor Borten und Beichen zu fürdten, moburd ber gludlide Kund nur allaubaid inis Gemeine affenbar werben fannte., Gie zeigte mir einige Blumentopfe, marin ich ftrad aufgeteinte Raumwollenftauden erkannte. - "Go nahren und pflegen wir die fur unfer Gefchafte unnuben ja wider martigen Samentorner, die, mit ber Baummolle, einen fo meiten Beg ju und machen. Es gefdieht aus Dantbarteit und es ift ein eigen Bergnugen dasjenige lebendig ju feben, baffen abgeftorbene Refe unfer Da fenn belebt. Gie feben bier ben Unfang, Die Mitte ift Ihnen befannt, und beute Abend, menn's Blud ant ift, einen erfreukiden Wolchluf.

"Bir als Fabricanten fethst oder ein Factar brim gen unfer die Boche über eingegangene Baare Domnerftag Abends in das Warftschiff und langen fo, in Gesallschaft von andern die gleiches Geschäft treiben, mit bem fruhesten Worgen am Freitag in ber Stadt an. hier tragt nun ein jeder feine Baare zu ben Raufleuten die im Großen handeln, und sucht fie so gut als möglich abzuseben, nimmt auch wohl ben Bedarf von rober Baumwolle allenfalls an Jahlungsflatt.

"Aber nicht allein den Bedarf an roben Stoffen für die Kabrication nebit dem baaren Berdienft bolen die Marttleute in ber Stadt, fondern fie verfeben fich auch mit afferlei andern Dingen jum Bedurfnis und Bergnugen. Bo einer aus ber Kamilie in bie Stadt zu Martte gefahren, ba find Ermar: tungen, Soffnungen und Buniche, ja fogar oft Angit und gurcht rege. Es entfteht Sturm und Gewitter und man ift beforgt, bas Schiff nehme Schaben ! Die Geminnsüchtigen harren und mochten erfahren wie der Bertauf der Baaren ausgefallen und berech: nen icon im voraus die Summe bes reinen Erwerbe; die Meugierigen warten auf die Reuigfeiten aus der Stadt, die Publiebenden auf die Rleidunge= ftude oder Modefachen bie ber Reifende etwa mitzubringen Auftrag hatte; die Ledern endlich und befonbere bie Rinder auf die Egwaaren und wenn es auch nur Semmeln maren.

"Die Abfahrt aus der Stadt verzieht fich gewöhn= lich bis gegen Abend, dann belebt fich der See allmahlich und die Schiffe gleiten fegelnd, ober durch die Rraft der Ruder getrieben, über feine Flache bin; jedes bemuht fich bem andern vorzukommen; und die benen es gelingt verhöhnen wohl icherzend bie welche aurud au bleiben fich genothigt feben.

"Es ift ein erfreuliches foones Schaufviel um bie Rabrt auf bem Gee, wenn der Spiegel beffelben mit ben anliegenden Gebirgen vom Abendroth erleuchtet fic warm und allmablich tiefer und tiefer fcattirt, bie Sterne fichtbar werben, die Abendbetgloden fic boren laffen, in den Dorfern am Ufer fich Lichter entgunden, im Baffer widerfcheinend, bann ber Mont aufgeht und feinen Schimmer über bie faum beweate Flace ftreut. Das reiche Gelande flieht vorüber, Dorf um Dorf, Gehoft um Gehoft bleiben gurud, endlich in bie Rabe ber Beimath gefommen wird in ein Sorn geftoffen und fogleich fieht man im Berg bier und bort Lichter erfcheinen, bie fich nach bem Ufer betab bewegen, ein jebes Saus bas einen Angeborigen im Schiffe bat fendet jemanden um bas Gepad tragen ju belfen.

"Bir liegen hoher hinauf, aber jebes von uns hat oft genug diefe Fahrt mitbestanden, und was das Geschäft betrifft so find wir alle von gleichem Interfe."

3ch hatte ihr mit Berwunderung zugehört, wie gut und icon fie bas alles iprach und fonntemich der offenen Bemertung nicht enthalten: wie fie in diefer rauben Gegend, bei einem fo mechanischen Geschäft, zu solcher Bilbung habe gelangen tonnen? Sie versfebte, mit einem allerliebsten, beinabe ichalthaften Lächeln vor fich binfebend: "ich bin in einer iconern

und freundlichern Gegend geboren, wo vorzägliche Menfchen herrichen und haufen, und ob ich gleich als Kind mich wild und unbandig erwies, fo war boch ber Einfing geiftreicher Befiger auf ihre tiemebung unverfennbar. Die größte Birfung jeboch auf ein junges Befen that eine fromme Erziehung, die ein gewiffes Befühl bes Rechtlichen und Schlalichen, als von Allgegenwart gottlicher Liebe getragen, in mir entwidelte. Bir manberten aus," fuhr fie fort - bas feine Ladeln verließ ihren Mund, eine unterbrudte Ehrane fallte bad Auge - "wir wanderten meit, weit, von einer Gegend gur anbern, burch fromme Fingerzeige und Empfehlungen gefeitet; enb: lich gelangten wir hierher, in biefe bochft thatige Gegend ; des Saus worin Stemid finden war von gletch= gefinnten Menfchen bewohnt, man nahm und traulich auf, mein Bater fprach biefelbe Sprache, in bemfelben Ginn, wir ichienen bald jur Kamilie ju geboren.

"In allen haus und handwertsgeschaften griff ichtichtig ein, und alles über welches Sie mich nun gebieten sehen habe ich susenweise gelernt, geübt und vollbracht. Der Gohn bes haused, wenig Jahre älter als ich, wohlgebaut und schon von Antlich, gewann mich lieb und machte mich zu seiner Vertrauten. Er war von tüchtiger und zugleich seiner Natur; die Frömmigkeit, wie siem hause geübt wurde, sand bei ihm keinen Eingang, sie genügte ihm nicht, er las heimlich Bücher, die er sich in ber Stabt zu

verschaffen mußte, von der Art bie dem Geist eine allgemeinere freiere Aichtung geben, und da er bet mir gleichen Trieb, gleiches Naturell vermerkte, so mar er bemuht nach und nuch mir dasjenige mitzutheilen, was ihn so innig beschäftigte. Endlich da ich in alles einging, hielt er nicht länger zurück mir sein ganzes Geheimniß zu oröffnen und wir navenmirklich ein ganz wunderliches Paar, welches auf einsamen Spaziergängen sich nur von solchen Grundslähen unterhielt welche den Menschen selbstständig mochen, und deffen wahrhaftes Reigungaverhältniß nur darin zu bestehen schien, einander wechselseitig in solchen Gesinnungen zu bestaten, wodurch die Menschensonst von einander völlig entsern werden."

Db ich gleich fie nicht scharf ausn, fonbern nur von Zeit zu Zeit wie zufällig aufbliete, bomettt' ich boch mit Berwunderung und Antheil, bas ihre Ge-sichtstüge durchaus den Sinu ihrer Worte zugleich andbrüdten. Nacheinem augenblicklichen Stillschweizen erheiterte sich ihr Gesicht: "ich mus," fagte sie "auf Ihre Jaupefrage ein Bekenntniß thun und damit sie meine Wohlrebenheit, die manchmal nicht ganz natürlich scheinen mochte, sich bester erklaren können.

"Leider mußten wir beibe und vor ben übrigen verftellen, und ob wir gleich und febr huteten nicht zu lugen und im groben Sinne falich zu fenn, fowaren wir es boch im gartern, indem wir ben viels besuchten Brubers und Schwesterversammlungen

nicht beitumohnen nirgende Entichnlbigung finben tonnten. Beil wir aber babei ger manches gegen unfere leberzeugung boren mußten, fo ließ er mid febr bald begreifen und einseben, bag nicht alles vom freien hergen gebe, fondern bag viel Bortfram, Bilber, Gleichniffe, hertommliche Redensarten und wiederholt antlingende Beilen fich immerfort wie um eine gemeinfame Achfe herumdrehten. 3ch merete nun beffer auf und machte mir die Sprache fo gu eigen baß ich allenfalls eine Rebe fo gut als irgend ein Borfteber batte balten wollen. Erft ergobte ber Sute fic daran, endlich bei'm leberdruß mard er ungedul= big, baf ich ihn gu beschwichtigen ben entgegengefetten Beg einichlug, ihm nur befto aufmertfamer gu= borte, ihm feinen herglich treuen Bortrag mohl acht Tage fpåter menigftene mit annahernder Freiheit und nicht gang unabnichem geiftigem Befen gu wieber: bolen mußte.

"So wuchs unfer Berhaltnif jum innigsten Banbe und eine Leibenschaft ju irgend einem ertennbaren Bahren, Guten, fo wie ju möglicher Ausübung beffelben war eigentlich was und vereinigte.

"Indem ich nun bedente was Sie verantaft haben mag zu einer folden Erzählung mich zu bewegen, fo war es meine lebhafte Befdreibung vom gludlich vollbrachten Markttage. Berwundern Sie fic barüber uicht; benn gerade war es eine frohe berzliche Betrachtung holber und erhabener Naturscenen, was mich und meinen Brautigam in rubigen und geschäft-

Sofen Stunden am iconften unterhiebt. Ereffliche paterlandifde Dichter hatten bad Gefühl in uns erregt und genahrt, Saller's Aipen, Gefner's Joplien, Rleift's Frahling, wurden oft von und miederholt. und wir betrachteten bie une umgebenbe Belt baib von ihrer anmuthigen, balb von ihrer erhabenen Seite.

"Noch gern erinnere ich mich wie mir beibe. fcharf = und weitfichtig, und um bie Wette und oft haftig auf die bebentenben Erfdeinungen ber Erbe und bes Simmels aufmertfam ju machen fuchten, einander vorzueilen und ju überbieten trachteten. Dief war die fconfte Erholung, nicht mur vom taglichen Gefchaft, fondern auch von jenen ernften Gefprachen, die und oft nur gu tief in unfer eigenes Innere verfentten, und und bott ju bennenbigen brobten.

"In diefen Lagen tehrte ein Reifender bei und ein, wahricheinlich unter geborgtem Ramen, wir bringen nichtweiter in ibn, ba er fogleich burd fein Befen und Bertrauen einfibet, ba er fich im gangen bochft fittlich benimmt, fo wie anftanbig aufmertfom in unfern Berfammlungen. Bon meinent Freund in ben Gebirgen umbergeführt zeigt er fic ernft, einfichtig und fenntnifreich. And ich gefelle mich zu ihren fittlichen Unterhaltungen, wo alles nad und nad jur Sprache tommt mas einem innern Menfchen bedeutend werden fann ; da bemerft er denn gar bald in unferer Dentweise in Abficht auf die gott= Goethe's Werte, XXIII. Bh.

12

lichen Dinge etwas Schwankenbes. Die religidsen Ansbrüde waren uns trivial geworden, der Kern, den sie enthalten sollten, war uns entfallen. Da ließ er uns die Gefahr unsres Justandes bemerken wie bedenklich die Entfernung vomlieberlieserten sepn musse, an welches von Jugend auf sich soviel angeschlossen, sie sep hocht gefährlich bei der Unvollstandigkeit. besonders des eignen Innern. Freilich eine täglich und sindlich durchgeführte Frommigkeit werde zuleht nur Zeitvertreib und wirte wie eine Art von Polizen auf den äußeren Anstand aber nicht mehr auf den tiesen Sinn; das einzige Mittel dagegen sen eigener Brust sittlich gleichgeltende, gleichwirksame, gleichbernhigende Gesinnungen hervorzurusen.

"Die Eltern hatten unfre Berbindung stillschweigend vorausgeset und ich weiß nicht wie es geschah, die Gegenwart des neuen Freundes beschleunigte die Berlodung, es schien sein Bunsch diese Bestätigung unfres Gluds in dem stillen Areise zu sepern, da er denn auch mit auhören mußte, wie der Borsteher die Gelegenheit ergriff uns an den Bischof von Laodicea und an die große Gesahr der Lauheit die man uns wollte augemerkt haben zu erinnern. Bir besprachen noch einigemal diese Gegenstände und er ließ uns ein hierauf bezügliches Blatt zurüch, welches ich oft in der Folge wieder auzusehen Ursache fand.

"Er fchied nunmehr und es war ale wenn mit ihm alle guten Geifter gewichen waren. Die Bemerkung ift nicht neu wie die Erfcheinung eines vorzuglichen Menfchen in irgend einem Cirfel Epoche macht und bei feinem Scheiben eine Lude fich zeigt, in die fich öftere ein gufälliges Unbeil bineinbrangt. Und nun laffen Sie mich einen Schleier über bas Rachftfol= gende merfen; burch einen Bufall ward meines Berlobten foftbares Leben, feine herrliche Geftalt ploglic gerftort; er wendete ftandhaft feine letten Stunden bagn an fich mit mir Eroftlofen verbunden ju feben und mir die Rechte an feinem Erbtheil ju fichern. Bas aber biefen Kall ben Eltern um fo fomerglicher machte, mar, bag fie tury vorher eine Lochter verlo: ren hatten und fich nun, im eigentlichsten Sinne, vermaift faben, woruber ihr gartes Gemuth bergeftalt ergriffen murbe, baf fie ihr Leben nicht lange frifte-Sie gingen ben lieben Ihrigen balb nach und mich creilte noch ein anderes Unbeil, daß mein Bater, vom Schlag gerührt, zwar noch finnliche Rennt: nif von ber Belt, aber meder geiftige noch forperliche Thatinfeit gegen biefelbe behalten bat. Und fo bedurfte ich benn freilich jener Selbsiftandigfeit in ber größten Roth und Absonderung, in der ich mich, gludliche Berbindung und frobes Mitleben boffenb, frubzeitig geubt und noch vor furgem durch die rein belebenben Borte bes gebeimnigvollen Durchreisenben recht eigentlich gestärft hatte.

"Doch darfich nicht undantbar fenn, da mir in dies fem Buftand noch ein tuchtiger Gehülfe geblieben ift, ber als Factor alles das beforgt, was in folden Geschäften als Pflicht mannlicher Thatigfeit erscheint. Kommt er hout' Abend aus ber Stadt jurud, und Sie haben ihn tennen gelevnt, fo erfahren Sie mein munberhares Berhaltniß ju ihm."

Ich hatte manches dazwischen gesprochen und durch beistäligen vertraulichen Antheil ihr Serz immer mehranfzuschließen und ihre Rede im Fluß zu erhalten getrachtet. Ich vermied nicht dasjenige ganz nabe zu berühren was noch nicht völlig ausgesprochezt war; auch sie rüste immer näher zu, und wir waren so weit daß bei bergeringsten Beraulaffung das offensbare Gebeimnis in's Wart getreten ware.

Sie fand auf und fagte: "Laffen Sie und gum Boter geben!" fie eilte vorans und ich folgte ibr langforn : ich fchittelte ben Ropf über die munderfame Lage in ber ich mich befand. Sie lieb mich in eine hintere febr reinliche Stube treten, wo der gute Alte unbeweglich im Seffel faß. Er hatte fich wenig verandert. Ich ging auf ihn ju, er fab mich erft farr, bonn mit lebhafteren Augen an ; feine Buge erheiterten fich, er fuchte bie Lippen gu bewegen, und ale ich bie Sand binveichte feine rubende zu faffen, evariff er hie meine von felbit, brudte fie und freang auf, die Mrme gegen mich andftredend. "D Gott!" rief er, "bet Junder Lenardo! er ift's, er ift es felbft!" 3ch tounte mich nicht enthalten ibn an mein bert gu Ablieben: er fant in ben Stubl gurud, bie Tochter eilte binge ibm beignfteben; auch fie rief; "er ift's! Sie find es lengrho!"

Die jungere Richte mar herbeigetommen, fie

führten ben Water, ber auf einmal wieber geben tonnte, ber Kammer zu, und gegen mich gewendet sprach er ganz beutlich: "wie gludlich, gludlich! balb feben wir und wieber!"

Ich ftanb, vor mich hinschauend und bentenb, Mariechen tam gurud und reichte mir ein Blatt mit bem Bermelben, es sep basselbige, wovon gesprochen. Ich erkannte sogleich Wilhelm's handschrift, so wie vorbin seine Person aus Ver Beschreibung mir entgegen getreten war; mancherlei fremde Gesichter schwärmten um mich her, es war eine eigene Bewegung im Borhause. Und dann ist es ein widerwärtiges Gestühl, aus dem Enthusiadmus einer reinen Wiedersersenung, aus der Ueberzeugung bankbares Erwenens der Anersennung einer wunderbaren Lebeussolge und was alles Warmes und Schönes dabei in uns entwickelt werden mag, auf einmal zu der schrossen Wirtlichkeit einer zerstreuten Alltäglichkeit aurückeführt zu werden.

Diesmal war ber Freitag Abend überhaupt nicht so heiter und luftig wie er sonft wohl seyn mochte; ber Factor war nicht mit dem Marktschiff aus der Stadt zurückgefehrt, er meldete nut in einem Briefe, daß ihn Geschäfte erst morgen ober übermorgen zuräczgehen ließen; er werde mit anderer Gelegenheit sommen, auch alles Bestellte und Bersprochene mitbrinzen. Die Nachbarn welche Jung und Alt in Erwartung wie gewöhnlich zusammengesommen waren, machten verbrießliche Gesichter, Lieschen besonders,

bie ihm entgegen gegangen war, fchien fehr übler Laune.

Ich hatte mich in me'n Jimmer gefüchtet, das Blatt in der hand haltend ohne hinein zu feben, benn es hatte mir schon heimlichen Berdruß gemacht aus jener Erzählung zu vernehmen, daß Wilhelm die Berdindung beschleunigt habe. "Alle Freunde find fo, alle sind Diplomaten; statt unser Bertrauen redlich zu erwiedern folgen sie ihren Ansichten, durchtreuzen unsre Wünsche und missleiten unser Schickal!" So rief ich aus, boch tam ich bald von meiner Ungerechtigteit zurud, gab dem Freunde recht, besonders die jehige Stellung bedenkend, und enthielt mich nicht weiter das Folgende zu lefen.

Icher Menich findet fich von den fruhften Momenten seines Lebens an, erst unbewußt, dann halbe, ende lich ganz bewußt; immerfort findet er sich bedingt, begranzt in seiner Stellung, weil aber niemand Zwed und Ziel seines Dasepns kennt, vielmehr das Geheimniß besselben von höchster Hand verborgen wird, so tastet er nur, greift zu, läßt fahren, sieht stille, bewegt sich, zaudert und übereilt sich, und auf wie mancherlei Weise benn alle Irrthumer entstehen, die und verwirren.

Sogar der Befonnenste ist im täglichen Weltleben genothigt, flug für den Augenblick zu sepn und gelangt

deswegen im allgemeinen zu keiner Klarheit. Selten weiß er sicher, wohin er sich in der Folge wenden und was er eigentlich zu thun und zu lassen habe.

Studlicherweise find alle diese und noch hundert andere wundersame Fragen durch euren unaushaltsam thatigen Lebensgang beantwortet. Fahrt fort in unmittelbarer Beachtung der Pflicht des Lages und prüft dabei die Reinheit eures Herzens und die Sicherheit eures Geistes. Wenn ihr sodann in freier Stunde aufathmet und euch zu erheben Raum sindet, so gewinnt ihr euch gewiß eine richtige Stellung gegen das Erhabene, dem wir uns auf jede Weise verehrend hinzugeben, jedes Ereigniß mit Ehrfurcht zu betrachten und eine höhere Leitung darin zu erzennen haben.

#### Sonnabend ben 20.

Wertieft in Gedanten, auf beren munderlichen Jergangen mich eine fühlende Seele theilnehmend gern begleiten wird, war ich mit Lagesanbruch am See auf und abspaziert; die Hausfrau — ich fühlte mich zufrieden, sie nicht als Witwe denken zu dürfen — zeigte sich erwünscht erst am Fenster, dann an der Thure; sie erzählte mir: der Bater habe gut geschlafen, sep heiter aufgewacht und habe mit deutlichen Worten eröffnet, daß er im Bettebleiben, mich heute

nicht, morgen aber erft nach bem Gottesbienfte gut feben muniche, wo er fich gewiß recht geftartt fuhlem werbe. Sie fagte mir barauf, baß fie mich heute viel werbe allein laffen; es fep fur fie ein fehr beschäftigerr Tag, tam herunter und gab mir Rechenschaft davon.

3ch hotte ihr ju, nur um fie au boven, bobes iberzeugt' ich mich, bag fie bon ber Sache burbbrungen, bavon als einer herfommlichen Pflicht angezogene und mit Billen beschäftigt fcien. Gie fuhr fott: ,,es . ift gewöhnlich und eingerichtet, bağ bas Gemebe gegen das Ende der Woche fettig fen und am Sonnabend Nachmittag ju bem Berlageberen getragen werbe, der foldes durchfieht, mist und magt, um ju erfete fchen, ob die Arbeit orbentlich und feblerfrei, auch wie ihm an Gewicht und Mag bas Gehörige eingeltefert worden, und wenn alles richtig befunden ift, fobrun den verabredeten Beberlohn bezahlt. Seinerfeite ift nun er bemuht bas gewebte Stud von allen etwa an= hangenden Kaden und Anoten ju reinigen, folches auf's gierlichfte ju legen, bie fconfte feblerfreifte Seite oben vor's Auge ju bringen und fo bie Bante bocht annehmlich ju machen."

Indeffen tamen aus bem Gebirg viele Bebettinnen, ihre Maare in's haus tragend, worunter ich auch die erblichte welche unfern Geschirrfaffer befchaftigte. Sie bantte mir gar lieblich für bas guruchtelaffene Geschent und erzählte mit Anmuth: "berhere Beschirrfaffer sep bei ihnen, arbeite heute an ihrem leerstebenden Beberstuhl und habe ihr bei'm Abschieb versichert: was er an ihm thue folle Frau Sufanne gleich br Arbeit anfeben." Darauf ging fie, wie bie ubrigen, in's Saus und ich tonnte mich nicht enthals ten bieliebe Wirthin ju fragen; "ums Simmelemillen! wie fommen Sie zu dem wunderlichen Namen?" - "Es ift," berfette fie, "ber britte ben man mir aufburbet ; ich ließ es gerne pu, weil meine Schwieger :eitern es wunfchten, benn es war ber Rame ihrer veuftorbenen Tochter, an deren Stelle fie mich eintreben flegen, und ber Rame bleibt boch immer ber fconfte lebenbigfte Stellvertreter ber Perfon." Dar: auf verfette ich: "ein vierter ift fcon gefunden, ich wirde Sie Gute:Scone nennen, infofern es von mix abhinge." Sie machte eine gar lieblich bemuthige Berbeugung und wußte ihr Entguden über bie Genefung des Baters, mit ber Freube mich wieber gu feben fo ju verbinden und ju fteigern, daß ich in meinem Leben nichts Schmeichelhafteres und Erfrenli= cheres glaubte gebort und gefühlt zu haben.

Die Schone: Gute, doppele und dresfach in's haus zurud gerufen, übergab mid einem verftandigen unterrichteten Manne, ber mir die Merfwürdigfeiten bes Gebirgs zeigen follte. Bir gingen zusammen bei schonftem Better, durch reich abwechseinde Gegenden. Aber man überzeugt sich wohl daß weder Feld noch Bald, noch Bafferfturt, noch weniger Rüblen und Schmiedewerfstatt, sogar fünftlich genug in holz aubeitende Familien mir, irgend eine Ausmertsamfeit

abzewinnen konnten. Indeffen war der Wandergang für den ganzen Tag angelegt, der Bote trug ein feines Frühstud im Ränzel, zu Mittag fanden wir ein gutes Effen im Bechenhause eines Bergwerts, wo niemand recht aus mir tlug werden konnte, indem tüchtigen Menschen nichts leidiger vorkommt als ein leeres, Theilnahme henchelndes Untheilnehmen.

Am wenigsten aber begriff mich ber Bote, an welchen eigentlich ber Garntrager mich gewiesen hatte, mit großem Lob meiner schonen technischen Kennt=niffe und bes besonderen Interesses an solchen Din=gen. Auch von meinem vielen Aufschreiben und Bemerken hatte jener gute Mann erzählt, worauf sich benn der Berggenoß gleichfalls eingerichtet hatte. Lange wartete mein Begleiter, daß ich meine Schreibtafel hervorholen sollte, nach welcher er denn auch endlich, einigermaßen ungeduldig, fragse.

### Sonntag ben 21.

Mittag tam beinahe herbei, eh' ich die Freundin wieder ansichtig werden konnte. Der hausgottesbienst, bei dem fie mich nicht gegenwärtig wünschte, warindessen gehalten; ber Bater hatte dem selben beigewohnt und die erbaulichsten Morte deutlich und vernehmlich sprechend, alle Anwesenden und sie selbst bis zu den herzlichsten Thranen gerührt. "Es waren," sagte sie, "bekannte Sprüche, Reime, Ausdrücke und Mendungen, die ich hundertmal gehort und als an hohlen Klangen mich geärgert hatte; dießmal flossen

fie aber fo herzlich jusammengeschmolzen, ruhig glubend, von Schladen rein, wie wir das erweichte Metall in der Rinne hinfließen sehen. Es mar mir angft und bange er möchte fich in diesen Ergießungen aufzehren, jedoch ließ er fich ganz munter zu Bette führen; er wollte sachte fich sammeln und den Gaft, sobald er sich Kraft genug fühle, zu fich rufen laffen."

Nach Tische warb unfer Geprach lebhafter und vertraulicher, aber eben beshalb konnte ich mehr empfinden und bemerken daß sie etwas juruchielt, bas sie mit beunruhigenden Gedanken kampfte, wiese ihr auch nicht ganz gelang ihr Gesicht zu erheitern. Nachdem ich hin und her versucht sie zur Sprache zu bringen, so gekand ich aufrichtig, daß ich ihr eine gewisse Schwermuth, einen Ausbruck von Sorge anzusehen glaubte, sepen es häusliche oder handelsbebrängnisse, sie solle sich mir eröffnen; ich wäre reich genug eine alte Schulbibr auf jede Weise abzutragen.

Sie verneinte ladelnd, daß dieß der Fall fen. "Ich habe," findr fie fort, "wie Sie zuerst hereintraten einen von denen Herren zu sehen geglaubt die mir in Eriest Eredit machen, und war mit mir selbst wohl zufrieden als ich mein Geld vorräthig wußte, man mochte die ganze Summe oder einen Theil verlangen. Was mich aber drückt ist doch eine Handelssorge, leider nicht für den Augenblick, nein! für alle Zutunft. Das überhand nehmende Maschinenwesen qualt und ängstigt mich, es wälzt sich heran wie ein Gewitter, langsam, langsam; aber es hat seine Richtung ge-

nonnnen, es wird kommen und treffen. Schon moefn Gatte war von diesem traurigen Gefühl durchdwumgen. Man denkt daran, man spricht davon, und wieder Denken noch Neden kann hulse bringen. Und were midchte sich solche Schrecknisse gern vergegenwärtigen! Denken Sie daß viele Abaler sich durch's Gebirg schlingen, wie das vodurch Sie beradtumen, noch sinnebt Ihum das hubsche froht Leben vor das Sie diese Tage her dort gesehen, wovon Ihnen die gespuhte Menge allseits andringend gestern das erfreu-lichse Jenguis gab; denken Sie wie das nach und nach zusammensinten, absterben, die Debe, durch Indred unsahn der delebt und bevölkert, wieder in ihre nvalte Einsamkeit zurückselen weide.

"Wier bleibt nur ein doppelter Weg, einer so traurig wie der andere; entweder selbst das Neuezuergreis
fen und das Werberben zu beschleunigen, oder aufzubrechen, die Besten und Burdigsten mit sich fort zu
ziehen und ein gunstigeres Schieffel jenseites der Weere
zu suchen. Eins wie das andere hat sein Bedeuten,
aber wer hilft und die Grunde abwägen, die uns
bestimmen sollen? Ich weiß recht gut daß man in
der Wähe mit dem Gedanken umgeht selbst Maschinen zu errichten und die Rabrung der Wenge an sich
zu reißen. Ich fann niemanden verdenten, daß er
sich sur seinen eigenen Nächsten hält; aber ich siene
mit verächtlich vor, sollt' ich diese guten Menschu
plündern und sie zulest arm und hüsstos vandern
feben; und wandern mussen sie frah oder spat, Sie

ahnen, fie wiffen, fie fagen ed, und niemandentschließt fich zu irgend einem heilfamen Schritte. Und doch, woher foll ber Entschluß kommen? wird er nicht jederman eben so sehr erfdwert als mir?

Mein Brantigam war mit mir entschloffen zum Aindwandern; er besprach fich aft über Mittel und Wege sich hier locuminden. Er sah sich nach den Bestevan um, die man um sich versammeln, mit denan man gemeine Sache machen, die man an sich heudnziehen, mit sich fortziehen könnte; wir sehnten und, mit vielleicht allzu jugendlicher Hoffnung, in solche Gegenden, wo basjenige für Psicht und Recht gelten könnte, was dier ein Berbrechen ware. Nun bin ich im entgegengesehten Falle: der redliche Gestulfe, der mar nach meines Gatten Tode geblieben, trosslich in jedem Sinne, mir freundschaftlich lieber voll anhäuglich, er ist ganz der entgegengesehten Weinung.

"Ich muß Ihnen von ihm fprechen, eh' Sie ihn gesehen haben; lieber hatt' ich es nachher gethan, weit die personliche Gegenwart gar manches Rathsel aufshießt. Ungefähr von gleichem Alter wie mein Satte, shioß er sich als kleiner armer Anabe an den wohlhabenden, wohlwollenden Gespielen, an die Familie, an das hand, an das Gewerbo; sie wuchsen jusammen beran und hielten jusammen, und doch waren es zwei ganz verschiedene Naturen; der eine freigesinnt und mittheilend, der andere in früherer Jugend gebrückt, verschlossen, den geringsten ergriffenen Besie

fefthaltenb, amar frommer Gefinnung, aber mehr an fic als an anbere bentenb.

"3d weiß recht aut daß er von den erften Beiten ber ein Auge auf mich richtete, er durfte es mobl, denn ich war armer ale er; boch bielt er fich guruck fobald er die Reigung des Freundes ju mir bemertte. Durch anhaltenden fleiß, Thatigfeit und Erene machte er fich bald gum Mitgenoffen bes Gewerbes. Mein Gatte hatte heimlich den Gebanten, bei unferer Auswanderung diefen hier einzufegen und ihm bas Burudgelaffene anzuvertrauen. Balb nach bem Tobe bes Trefflichen naherte er fich mir und vor einigerBeit verhielt er nicht bag er fich um meine Sand bemerbe. Mun tritt aber ber boppelt munderliche Umftanbein, baß er fic von jeher gegen das Auswandern erflärte und bagegen eifrig betreibt, wir follen auch Dafchi= nen anlegen. Geine Grunde freilich find bringend, benn in unfern Gebirgen baufet ein Mann, ber, wenn er unfere einfacheren Bertzeuge vernachlaffigend, jufammengefettere fich bauen wollte, und ju Grunde richten fonnte. Diefer in feinem Rache febr gefdidte Mann - wir nennen ibn ben Gefdirrfaffer - ift einer mobihabenden Familie in der Dach=> barfchaft anhanglich und man darf wohl glauben daß et im Ginne hat von jenen fteigenden Erfindungen für fich und feine Begunftigten nublichen Gebrauch ju machen. Begen die Grunde meines Bebulfen ift nichts einzuwenden, denn ichon ift gewiffermaßen gu viel Beit verfaumt, und gewinnen jene ben Borrang,

fo muffen wir, und zwar mit Unstatten, boch das Gleiche thun. Dieses ist was mich angstigt und qualt, das ift's was Sie mir, theuerster Mann, als einen Schuhengel erscheinen läßt."

3d hatte wenig Eroftliches hierauf gu erwiebern, ich mußie den Fall fo verwickelt finden, daß ich mir Bedentzeit ausbat. Sie aber fuhr fort: "ich habe noch manches gu eröffnen, bamit meine Lage Ihnen noch mehr wunderfam erfcheine. Der junge Mann, dem ich perfonlich nicht abgeneigt bin, der mir aber feinedwege meinen Gatten erfeten, noch meine eigent: lide Reigung ermerben murde - fie feufste indem fie bieß fprach -- wird feit einiger Beit entschieden bringender, feine Vortrage find fo liebevoll ale ver: ftanbig. Die Nothwendigfeit meine Sand ihm gu reichen, die Unflugheit an eine Auswanderung ju benten und baruber bas einzige mabre Mittel ber Selbsterhaltung ju verfaumen, find nicht ju widerlegen und es fcheint ihm mein Diberftreben, meine Grille des Auswanderns fo wenig mit meinem übris gen haushaltischen Ginu überein zu frimmen, daß ich bei einem letten etwas heftigen Gefprach die Dermuthung bemerfen fonnte, meine Reigung muffe wo anbere fepn." - Gie brachte bas lette nur mit einigem Stoden bervor und blidte vor fich nieber.

Bas mir bei biefen Worten burch die Seele fuhr bente jeber, und boch, bei blißichnell nachfahrenber Ueberlegung, mußt' ich fühlen daß jedes Wort die Berwirrung nur vermehren wurde. Doch ward ich angleich, so vor ihr stehend, mir deutlich bewußt daß ich sie im hochten Grade lieb gewonnen habe, und nun alles mas in mit von Vernünstiger, verständiger Kraft übrig war, auszuwenden hatte, um ihr nicht sogleich meine hand anzubieten. Mag sie boch, dachte ich, alles hinter sich lassen wenn sie mir folgt! Doch die Leiden vergangener Jahre hielten mich zurud. Sollst du eine nene falsche Hoffnung begen um lebenslänglich daran ju bugen!

Bir batten beibe eine Beit lang gefdwiegen, als Liebchen, bie ich nicht hatte berantommen feben, überrafchend vor und trat und die Erlaubniß verlangte auf dem nachften Sammerwerte biefen Abend augubringen. Ohne Bedenfen marb es gemabet. Ich - hatte mich indeffen gufammen genommen und fing an im allgemeinen zu erzählen: wie ich auf meinen Reifen bas alles langft herantommen gefehen, wie Trieb und Nothwendigfeit bes Auswanderns jeden Rag fich vermehre; boch bleibe dieß immer bas Befahrlichfte. Unporbereitetes Begeilen bringe unglud: liche Wiederfebr ; fein anderes Unternehmen bedurfe fo viel Borficht und Leitung als ein foldes. Diefe Betrachtung war ihr nicht Fremb, fie hatte viel über alle Berhaltniffe gebacht, aber gulebt fprach fie mit einem tiefen Seufzer: "Ich habe biefe Tage Ihres hiersepus immer gehofft burch vertrauliche Etzah: lung Eroft zu gewinnen, aber ich fühle mich übler gestellt als vorher, ich fühle recht tief wie unglud: lich ich bin." Sie bob den Blid nach mir, aber die

aus ben iconen guten Augen ausquellenben Thramen zu verbergen weudete fie fich um und entfernte fich einige Schritte.

۱

ı

ſ

Ì

In mid nichtiertschuldigen, aber der Wunfch biefe herrliche Serle wo nicht zu troften, doch zu zenftrenen, gab mir den Gebanken ein, ihr non der wundersamen Vereinigung nedprever Wunderndon und Schribenden zu fprechen, in die ich schon feit einiger Zeit getreten war. Unversehend hatte ich schon so weit mich hernnögelassen, daß ich kaum hatte zus einschniten diemen, als ich gewohrte wie navorscheitig mein Bertranen gewesen seyn mochte. Sie beruhigte sich flaumte, erheiterte, entfaltete ihr ganges Wessen mach fragte mit solcher Neigung und Alugheit, daß ich ihr nicht mehr ausweichen, daß ich ihr alles bedeunen mußte.

Gretchen wat vor und und singte: wir mochten jum Vater kommen! Das Dkadden schien sehr unds benklich und verbrioßlich. Inr Weggehenden sagte die Schone-Gute: "Lieschen hat Urlaub für heut Abend, beswege du die Geschäfte." — "Ihr barret ihn nicht geben sollen," versehte Greichen, "sie stiftet nichts Gwees ihr seht dem Schalt mehr nach als billig, vertraut ihr mehr als recht ist. Eben jest erfahr' ich, sie hat ihm gestern einen Brief geschrieben; euer Gesprüch hat sie behorcht, jest geht sie ihm entgregen:"

Ein Kind das indeffen bei'm Baber geblieben war, bat mich ju eilen, ber gute Mann fep un-Corte's Berte, XXIII, Bd. 15

rubig. Bir traten binein; beiter, ja verflart fas er aufrecht im Bette. "Rinber," fagte er, "ich babe biefe Stunden im anbaltenden Gebet vollbracht. feiner von allen Dant- find Lobgefangen David's ift von mir unberührt geblieben und ich fuge bingu, aus eignem Sinne mit geftarftem Glauben : Barum bofft ber Menfc nur in die Rabe, da muß er handeln und fic belfen, in die Ferne foll er hoffen und Gott ver= trauen." Er faste Lenardo's Sand und fo bie Sand ber Tochter, und beide in einander legend fprach er: "bas foll fein irbifdes, es foll ein bimmlifdes Banb fenn; wie Bruber und Schwester liebt, vertraut, nuft und helft einander, fo uneigennubig wie euch Gott belfe." Als er bieß gefagt fant er gurud mit bimmlifdem Ladeln und war beimgegangen. Tochter fturate vor dem Bett nieder, Lenardo neben fie, ibre Bangen berührten fich, ibre Ebranen vereinigten fich auf feiner Sand.

Der Sehulfe rennt in diefem Augenblid herein, erstarrt über ber Scene. Mit wildem Blid, die schwarzen Loden schüttelnd, ruft der wohlgestaltete Jüngling: "Er ist todt; in dem Augenblid da sch seine wiederhergestellte Sprace dringend anrufen wollte, mein Schidsal, das Schidsal seiner Locter zu entscheiden, des Wesens das ich nacht Gott am meisten liebe, dem ich ein gesundes herz wünschte, ein herz das den Werth meiner Neigung süblen tonnte. Für mich ist sieverloren, sie kniet neben einem andern! hat er euch eingesegnet? gesteht's nur!"

Das herrliche Befen mar indeffen aufgestanden, Lenardo hatte fich erhoben und erholt; fie fprach; ,,ich ertenn' euch nicht mehr, ben fanften, frommen, auf einmal fo verwilderten Mann; wißt ihr doch wie ich euch dante, wie ich von euch dente."

"Bon Danten und Denten ift hier die Rebe nicht," verfette jener gefaßt, "hier handelt sich's vom Glud ober Unglud meines Lebens. Diefer fremde Mann macht mich beforgt; wie ich ihn anfehe getrau' ich mich nicht ihn aufzuwiegen; fruhere Rechte zu verdrängen, fruhe Verbindungen zu lofen vermag ich nicht."

"Sobald du wieder in dich felbft gurudtreten kannft," fagte die Gute, schner als je, "wenn mit dir zu sprechen ist wie sonst und immer, so will ich dir sagen, dir betheuern, bei den irdischen Resten meines verklarten Vaters, daß ich zu diesem herrn und Freunde tein ander Verhaltniß habe, als das du kennen, billigen und theilen kannst, und deffen du dich erfreuen mußt."

Lenarbo schauberte bis tief in's Innerste, alle brey standen still, stumm und nachdenkendeine Beile; ber Jungling nahm zuerst das Bort und sagte: "Der Augenblick ist von zu großer Bedeutung als daß er nicht entscheidend seyn sollte. Es ist nicht aus dem Stegreif was ich spreche, ich habe Beit gehabt zu denten, also vernehmt: die Ursache beine hand mir zu verweigern, war meine Beigerung dir zu folgen, wenn du aus Noth ober Grille wandern wurdest.

Hier also ertlat' ich fevertich vor biesem gultigen Zeugen, daß ich beinem Andwandern tein Hinderniß in
den Weg legen, vielwehr es besordern und dir überall
hin folgen will. Gegan diese min nicht abgenothigte,
sondern nur durch die seltsamsten Umstände beschleumigte Erslärung, verlang' ich aber im Augenblict
beine Hand." Er reichte sie hin, stand sest und sicher
ba, die beiden andern wichen überrascht, unwill turlich zuwick.

"Es ift ausgefprochen," fagte ber Jungling, ruhig mit einer gewiffen frommen Sobeit: "bas follte gefcheben, es ift ju unfer aller Beftem, Gott hat es gewollt; aber damit du nicht donfft es fev Bebereilung und Grille, fo miffe nur, ich hatte bir ju Lieb auf Berg und Relfen Bergicht gethan und eben iebt in ber Stadt alles eingeleitet um nach beinem Millen an leben. Run aber geb' ich allein, bu wirft mir die Mittel dam nicht verfagen, du behaltft noch immer genug übrig um es bier zu verlieben mie bu fürchteft und wie du Recht haft ju fürchten. Denn ich habe mid endlich auch überzeugt: ber funkliche, wertichitige Schelm bat fich in's obere Thal gewenbet, bort legter Mafdinenan, bu wirft ihn alle Nahrung an fich gieben feben, vielleicht rufft bu, und nur all: . zubalb, einen treuen Freund gurud, ben bu vertreibit."

Peinlicher haben nicht leicht brep Menfihen fich gegenüber gestanden, alle gusammen in Furcht fich einander zu verlieren und im Angenblick 'nicht wiffend, wie sie sich wechselseitig erhalten follten.

í١

Leidenschaftlich entschlossen sturzte der Jüngling zur Thure hinaus. Aufihres Baters erkaltete Brust hatte die Schohe-Sute ihre Hand gelegt: "in die Nahe soll man uicht hoffen," rief sie aus, "aber in die Ferne, das war sein lehter Segen. Wertrauen wir Gott, jeder sich selbst und dem andern, so wird kich's wohl filaen."

# Bierzehntes Capitel.

Unfer Freund las mit großem Antheil das Vorgelegte, mußte aber jugleich gestehen, er habe schon bei'm Schluß des vorigen heftes geahnet, ja vermuthet, das gute Wesen sep entdedt worden. Die Beschreibung der ichroffen Gebirgsgegend habe ihn zuerst in jene Justande verseht, besonders aber sep er durch die Ahnung Lenardo's in jener Mondennacht, so auch durch die Wiederholung der Worte seines Briefes, auf die Spur geleitet worden. Friedrich dem er das alles umständlich vortrug, ließ sich es auch gang wohl gefallen.

hier aber wird die Pflicht des Mittheilens, Darftellens, Ausführens und Zusammenziehens immer
schwieriger. Wer fühlt nicht daß wir und dießmat
dem Ende nahern, wo die Furcht in Umständlichkeiten
zu verweilen, mit dem Bunsche nichts völlig unerörtert zu laffen uns in Zwiespalt versett. Durch die
eben angekommene Depesche wurden wir zwar von
manchem unterrichtet, die Briefe jedoch und die vielfachen Beilagen enthielten verschiedene Dinge, gerade
nicht von allgemeinem Interesse, Wir sind also ge-

fonnen, dasjenige mas mir damals gewußt und erfahren, ferner auch das was später zu unserer Kenntniß tam, zusammen zu fassen und in diesem Sinne das übernommene ernste Geschäft eines treuen Reserenten getroft abzuschließen.

Wor allen Dingen haben wir daher zu berichten, daß Lothario mit Julien, seiner Gemahlin, und Natalien, die ihren Bruder nicht von sich lassen wollte, in Begleitung des Abbe's, schon wirklich zur See gegangen sind. Unter gunstigen Börbebeutungen reisten sie ab und hoffentlich blaht ein fördernder Wind ihre Segel. Die einzige unangenehme Empfindung, eine wahre sittliche Trauer, nehmen sie mit: daß sie Masarien vorher nicht ihren Besuch abstatten tonnten. Der Umweg war zu groß, das Unternehmen zu bedeutend, schon warf man sich einige Bögerung vor und mußte selbst eine heilige Pflicht der Nothwendigkeit ausopfern.

Bir aber an unferer erzählenden und darstellenben Seite, sollten diese theuren Personen, die und früher so viele Neigung abgewonnen, nicht in so weite Entsernung ziehen laffen ohne von ihrem bisherigen Vornehmen und Thun nahere Nachricht ertheilt zu haben, besouders da wir so lange nichts Aussührliches von ihnen vernommen. Gleichwohl unterlassen wir dieses, weil ihr bisheriges Geschäft sich nur verbereitend auf das große Unternehmen bezog, auf welches wir sie lossteuern sehen. Wir leben jehgt in der Hossnung, sie dereinst in voller geregelter Chatigleit, den mahren Werth ihrer verfichtedenen Charaftere offenbarend, vergnüglich wieder an finden.

Juliette, die finnige Snte, deren wir und wohl noch erinnern, hatte geheirathet, einen Munn nach dem herzen des Oheims, durchaus in seinem Sinne mit: und fortwirfend. Juliette war in der letten Zeit viel um die Lante, wo manche berjenigen zusammentrasen auf die sie wohlthätigen Einstuß geshabt; nicht nur solche die dem festen Lande gewidsmet bleiben, auch solche die über See zu gehen gesdenken. Lenardo hingegen hatte schon früher mit Friedrichen Abschied genommen; die Mittheilung durch Boten war unter diesen desto lebhafter.

Vermiste man also in dem Verzeichnisse der Gifte jene edlen Obengenannten, so waren doch manche besteutende und schon naher bekannte Personen darauf zu sinden. Hilarie kam mit ihrem Gatten, der nun als Haupemann und entschieden reicher Gutebesitzer auftrat. Sie in ihrer großen Anmuth und Liebendwürdigkeit gewann sich hier wie überal gar gern Verzeihung einer allzugroßen Leichtigkeit von Interesse zu Interesse übergehond zu wechseln, deren wir sie im Lauf der Erzählung schuldig gefunden. Besonders die Manner rechneten es ihr nicht hoch an. Einen dergleichen Fehler, wenn es einer ist, sinden sie nichtanstößig, weil ein jeder winschen und hossen mag auch an die Reibe zu kommen.

Silvio, ihr Gemahl, raftig; munter und fiebens-

würdig genug, schien vollkommen ihre Reigung zu fessein; siemochte sich dad Bergangene selbst verziehen haben; auch sand Makavie keinen Anlaß dessen zu erwähnen. Er, ber immer leidenschaftliche Dichter, hat sich aus, bei'm Abschiede ein Gedicht vorlesen zu durfen, welches er zu Ehren ihrer und ihrer Umgebung in den wenigen Tagen seines hiersens verfaßte. Man sah ihn oft im Froien auf und abgeben, nach einigem Stillstand mit bewegter Gedärde wieder vorwärts schrietend in die Schreibtafel schreiben, sinnen und wieder schreiben. Nun aber schien er es für vuslendet zu halten, als er durch Angela jenen Wunsch zu erkennen gab.

Die gute Dame, obgleich ungern, verstand sich hiezu, und es ließ sich allenfalls anhören, ob man gleich baburch weiter nichts erfuhr als was manschon wußte, nichts sühlte als was man schon gefühlt hatte. Indessen war benn boch der Nortrag leicht und gefüllig, Wendung und Reime mitunter neu, wenn man es auch hatte im Gunzon etwas turzer wunschen mögen. Juleht übergab er dasselbe auf gerändertes Papier sehr schon geschrieben, und man schied mit volltommener wechselseitger Justebenheit.

Diefed Paar, welches von einer bebeutenben wohlgenubten Reife nach Suben zuruchgetommen war, um
ben Bater, ben Major, vom Saufe abzulofen, ber
mit jener Unwiderstehlichen, die nun feine Gemahlin
geworden, auch etwas von ber paradiefischen Luft zu
einiger Erquicung einatbmen wollte.

Diese beiden tamen denn auch, im Bechsel, und so wie überallhatte bei Malarien die Merkwürdige auch vorzügliche Gunst, welche sich besondere darin erwies, daß die Dame in den innern Zimmern und allein empfangen wurde, welche Geneigtheit auch nacher dem Major zu Theil ward. Dieser empfahl sich darauf als gebildeter Militär, guter Haus und Landwirth, Lieteraturfreund, sogar als Lehrdichter beisallswürdig, und fand bei dem Astronomen und sonstigen Hausgenossen genossen guten Eingang.

Auch von unferm alten herrn, bem wurdigen Obeim, ward er besonders ausgezeichnet, welcher, in maßiger Ferne wohnend, dießmal mehr als er sonst pflegte, obgleich nur fur Stunden herüber tam, aber Teine Nacht, auch bei angebotener größten Bequem=lichkeit, ju bleiben bewogen werden tonnte.

Bei folden turzen Jusammentunften war seine Gegenwart jedoch höchst erfreulich, weil er sodann, als Belt- und hofmann, nachgiebig und vermittelnd auftreten wollte; wobei denn sogar ein Jug von aristokratischer Pedanterie nicht unangenehm empfunden wurde. Ueberdem ging dießmal sein Behagen von Grund aus, er war gludlich, wie wir und alle fühlen, wenn wir mit verständig vernünftigen Leuten wichtiges zu verhandeln haben. Das umfassende Gesschäft war völlig im Gange, es bewegte sich stätig mit gepsogener Berabredung.

Sievon nur die Sauptmomente. Er ift briben über dem Meere, von feinen Borfahren ber, Eigen-

Ħ

18

Ŕ

ĸ

i

thumer. Was das heißen wolle, moge der Kenner dortiger Angelegenheiten, da es uns hier zu weit führen mußte, seinen Freunden naher erklaren. Diese wichtigen Besitzungen waren bieber verpachtet und trugen, bei mancherlei Unannehmlichseiten, wenig ein. Die Gesellschaft die wir genugsam kennen ist nun berechtigt dort Besitz zu nehmen, mitten in der volltommensten bürgerlichen Einrichtung, von da sie als einstußreiches Staatsglied ihren Bortheil ersehen und sich in die noch unangebaute Wüste fern verbreiten kann. Hier nun will sich Friedrich mit Lenard besonders hervorthun, um zu zeigen, wie man eigentslich von vorn beginnen und einen Naturweg einschlagen könne.

Raum hatten sich die Genannten von ihrem Aufenthalte höchst zufrieden entfernt, so waren bagegen Gaste ganz anderer Art angemeldet und doch auch willtommen. Wir erwarteten mohl kaum Philinen und Lucien an so heiliger Statte auftreten zu seben, und doch kamen sie an. Der zunächst in den Gebirgen noch immer weilende Montan sollte sie hier abholen und auf dem nächsten Wege zur See bringen. Beide wurden von Haushälterinnen, Schaffnerinnen, sonst angestellten und mitwohnenden Frauen sehr gut aufgenommen; Philine brachte ein paar allerliebste Kinder mit und zeichnete sich, bei einer einsachen sehr reizenden Reidung, aus durch das Swerbare, daß sie vom blumig gestieten Gurtel herab an langer silberner Kette eine mäßig große englische Scheere

trug, mit ber fie mandmal, gleichfam als mollte fie ihrem Gefprach einigen Nachbrud geben, in bie Luft fonttt und fonippte und burd einen folden Met bie fammtlichen Unwefenben erheiterte: worenef benn bald bie Krage folgte; ob es benn in einer fo großen Ramilie nichts mauschneiben gebe? und ba fand fic denn daß erwünscht für eine folde Thatigfeit ein paar Braute follten ausgestattet werben. Gie fiebt bierauf die Lanbestracht an, last bie Deabchen per Ach auf: und abgeben und ichneibet immer gu, mobei fie aber, mit Beift und Sofdmad verfahrend, obne dem Charafter einer folden Tract etwas zu benebmen, bas einentlich ftodenbe Barbarifde berfelben mit einer Aumuth zu vermitteln meiß, fo gelind bas die Befleibeten fic und andern beffer gefallen und die Bangigfeit überminben, man mone ben bem ber: fommliden bod abgemiden fenn.

hier kam min Lucie, die mit gleicher Fertigkeit, Zierlichkeit und Schnelle zunähen verstand, vollkommen zu hülfe, und man duefte hoffen, mit dem übrigen weiblichen Beiftund, die Bedute schnelker als man gedacht hatte heransgepuht zu sehen. Dabei durften sich diese Madchen nicht lange auf den Aleinste und behandelte sie mie huppen oder Theaterstatisten. Behäuste Bänder und sonsiger in der Nachbarschaft ablicher Beschmust wurde schiellich vertheilt und sa erreichte man pulent, daß biese büchtigen Körper aud habschen Figuren, sonst durch barbarische Pedanteren gugebedt, nunmehr gu einiger Evibeng gelangten, wobei alle Derbheit boch immer gu einiger Aumuth beenusgeftuht orfchien.

Allguthätige Personen werben aber doch in einem gleichmäßig geregelten Jukande läftig. Philine war mit ihrer gefräßigen Scheere in die Zimmer gerathen, wo die Vorräthe zu Rleidern für die große Familie, in Stoffen aller Art, zur hand lagen. Da fand sie nun in der Aussicht das alles zu zerschneiden die größte Gludseligkeit; man mußte sie wirklich daraus entfernen und die Thuren sest verschließen, benn sie lannte weder Maß noch Ziel. Angela wollte wirklich deßhald nicht als Braut behandelt seun, weil sie sich vor einer solchen Juschneiberin fürchtete; überhandt ließ sich das Berhältniß zwischen beiden Leineswegs gludlich einleiten. Doch hieven kann erst später die Rebe seyn.

Montan langer als man gebacht hatte zauberte zu tommen und Philine brang barauf, Matarien vorgeftellt zu werden. Es geschah, weil man fie alebunn um besto eher los zu werden hoffte, und es war mertwürtig genug bie beiden Sünderinnen zu den Füßen der Heiligen zu sehen. Bu beiden Seiten lagen fie ihr an den Anicen, Philine zwischen ihren zwen Kindern, die sie lebhaft anmuthig niederbrückte; mit gewohnter Heiterteit sprach sie: "ich liebe meinen Mann, meine Kinder, beschäftige mich gern für sie, auch für andere, das liebrige verzeihst du!" Matarie grüßte sie segnend, sie entfernte sich mit anständiger Beugung.

Lucie lag von der linken Seite ber der heiligen mit dem Gesicht auf dem Schoofe, weinte bitterlich und konnte kein Bort sprechen; Malarie, ihre Thranen auffaffend, klopfte ihr auf die Schulter als beschwichtigend, dann tubte sie ihr haupt zwischen den gescheitelten haaren wie es vorihrlag, brunftig und wiederbolt in frommer Absicht.

Lucie richtete fich auf, erft auf ihre Aniee, bann auf die Rufe und ichaute ju ihrer Boblthaterin mit reiner Beiterfeit. "Bie geschieht mir!" fagte fie, "wie ift mir! Der ichwere laftige Drud, ber mir, mo nicht alle Befinnung doch alles Ueberlegen raubte, er ift auf einmal von meinem Saupte gufgehoben, ich tann nun frei in die Sobe feben, meine Gedanten in die Sobe richten und," feste fie nach tiefem Athem= bolen bingu, "ich glaube mein Berg will nach." In diefem Augenblide eröffnete fich die Thure und Montan trat berein, wie oftere ber allgulang Erwartete ploblich und unperhofft ericeint. Lucie fdritt munter auf ibn gu, umgrmte ibn freudig, und indem fie ibn vor Mafarien führte, rief fie aus: "er foll erfahren mas er diefer Gottlichen fouldig ift und fich mit mir bantend niederwerfen."

Montan, betroffen und, gegen feine Gewohnheit, gewissermaßen verlegen, fagte mit edler Berbeugung gegen die wurdige Dame: "es scheint fehr viel zu fepn, denn ich werde dich ihr schuldig. Es ist das erstemal, daß du mir offen und liebevoll entgegen tommit,

tomust, bas erftemal baß du mich an's Heez brudft, ob ich es gleich längft verbiente."

Hier nun muffen wir vertraulich erdffinen: baß Montan Lucien von ihver frühen Jugend an geliebt, daß der einnehmendere Lothario sie ihm entsührt, er aber ihr und dem Frennde treu geblieben und sie sich endlich, vielleicht zu nicht geringer Berwunderung unferer früheren Leser, als Gattin zugeeignet habe.

Diese brey zusammen, weiche fich in der europäia schen Gesellschafvoch nicht ganzbehaglich fühlenmochten, mäßigten kann den Ausbruck ihrer Freude wenn von den dort erwarteten Zuständen die Rede war. Die Scheere Philinens zuckte schon: denn man gebachte sich das Monopol vorzubehalten diese neuen Colonien mit Kleidungsstücken zu versorgen. Philine beschrieb den großen Tuch- und Leinwandvorrath sehr artig und schnitt in die Luft, die Ernte für Sichel und Sense, wie sie sagte, schon vor sich sehend.

Lucie dagegen, erft durch jene gludlichen Segnungen zu theilnehmender Liebe wieder auferwacht, fah im Geifte ichon ihre Schulerinnen fich in's hundertsfache vermehren und ein ganzes Bolt von hausfrauen zu Genaufgteit und Bierlichkeit eingeleitet und aufgeregt. Auch der ernste Montan hat die dortige Bergfülle an Blei, Kupfer, Gifen und Steintohlen dergestalt vor Augen, daß er alle sein Biffen und Können manchmal nur für angstlich tastendes Bersuchen er-Kaven möchte, um erst dort in eine reiche belohnende Ernte muthig einzugreifen.

1.

İ

Daß Montan fich mit unferm Aftronomen balb verstehen wurde war vorauszusehen. Die Gespräche die sie in Gegenwart Masariens führten waren höchst anziehend, wir finden abernur weniges davon niederzeschrieben, indem Angela seit einiger Zeit bei'm Ausbören minder aufmertsam und bei'm Auszeichnen nachlässiger geworden war. Auch niochte ihr manches zu allgemein und für ein Frauenzimmer nicht faßlich genug vortommen. Wir schalten daber nur einige der in jene Tage gehörigen Aeußerungen hier vorübergehend ein, die nicht einmal von ihrer Hand geschrieben und zugesommen sind.

Bei dem Studiren der Missenschaften, besonders beren welche die Natur behandeln, ist die Untersuchung so nothig als schwer; ob das was und von Alters her überliesert und von unsern Borfahren für gültig geachtet worden, auch wirklich zuverlässig sen, in dem Grade daß man darauf fernerhin sicher fortbauen möge? oder ob ein hertommliches Bekenntniß nur stationar geworden und deshalb mehr einen Stillstand als einen Fortschrift veranlasse? Ein Rennzeichen sordert diese Untersuchung, wenn nämlich das Angenommene lebendig und in das thätige Bestreben einwirkend und fördernd gewesen und geblieben.

Im Gegenfahe fteht die Prufung bes Nenen, wo man gu fragen hat: ob bas Angenommene wirflicher Gwinn, ober nur modifche liebereinftimmung fep? ٨

É

benn eine Meinung, von energischen Mannern ausgehend, verbreitet sich contagios über die Menge und bann heißt sie herrschend — eine Anmaßung die für ben treuen Forscher gar keinen Sinn ausspricht. Staat und Kirche mögen allenfalls Ursache sinden, sich für herrschend zu erklaren; benn die haben es mit der widerspenstigen Masse zu thun, und wenn nur Ordnung gehalten wird, so ist es ganz einerlei, durch welche Mittel; aber in den Bissenschaften ist die abssoluteste Freiheit nothig: denn da wirkt man nicht für heute und morgen, sondern für eine undenklich vorschreitende Zeitenreibe.

Gewinnt aber auch in ber Biffenschaft bas faliche bie Oberhand, so wird doch immer eine Minoritat für dad Bahre übrig bleiben, und wenn fie sich in einen einzigen Seift zuruchloge, so hatte das nichte zu sagen. Er wird im Stillen, im Berborgenen fortwaltend wirten, und eine Zeit wird tommen, wo man nach ihm und seinen Ueberzeugungen fragt, oder wo diese sich, bei verbreitetem allgemeinem Licht, auch wieder hervorwagen burfen.

Bas jedoch weniger allgemein, obgleich unbegreiflich und wunderfeltsam jur Sprace tam, war die gelegentliche Eröffnung Montan's, daß ihm bei seinen gebirgischen und bergmannischenUntersuchungen eine Person jur Seite gehe, welche ganz wundersame Cigenschaften und einen ganz eigenen Bezug auf alles habe was man Gestein, Mineral, ja sogar was man überhaupt Element nennen tonne. Sie fühle nicht blas eine arose Cinwirfung ber unterivbifch fließen: ben Baffer, metallifder Lager und Gange, fo mie ber Steinfolen und mas bergleichen in Daffen beifam: men fenn möchte, sonbern was wunderbarer fen, fie befinde fich andered und wieder andere sphald fie nur den Boben wechfele. Die verftbiebenen Bebirgsarten abten auf fie einen besondern Ginfing, worüber er fic mit ihr, feitbem er eine, zwar munderliche aber duch auslaugende Sprache einguleiten gewußt, recht gut verftandigen und fie im Gingelnen prafen fonne, da fie denn auf eine mertwürdige Beife die Brobe beftebe, indem fie fowohl chemifche als worffiche Gles mente burd's Sefuhl gar wohl ju unterfcheiben wiffe, ja fogge fonn burd ben Anblid bas Gowerere von bem Leichtern unterfcheibe. Diefe Derfon, iber beren Befdiecht er fich nicht naber erflaren wollte, babe er mit ben abreifenden Freunden vorausgefchiat, und boffe zu feinen Sweiten in den unmterfuchten Gegenben febr viel von ibr.

Diefes Bertrauen Montan's erbffnete bas firenge Berg des Aftronomen, welcher fodann mit Matariens Bergunftigung auch ihm bas Berhaltnif berfelben zum Beltipftem offenbarte. Durch nachberige Mitteitungen bes Aftronomen find wir in bem fall, wo nicht Genugfames, boch das hauptfächliche ihrer Unterhaltungen über fo wichtige Puntte mitzutbeilen.

Bewundern wir indeffen bie Aehnlichfeit ber hier eintretenden galle bei ber größten Berfchiebenbeit. Der eine Freund, um nicht ein Eimon gu werben,

hatte fich in die tiefften Rlufte der Erbe verfentt und auch bort ward ergewahr, bağ in ber Menfchennatur mas Analoges jum ftarrften und robften norbanden fen; bem ante:n gab von ber Gegenfrite ber Beift Mafariens ein Beisviel daß, wie bort bas Berbleiben, bier bas Entfernen wohlbegabten Raturen einen fer, bağ man weber nothig babe bis gum Mittelpunft bar Erbe zu bringen, noch fich über bie Graugen unfres Sonnenfosteme binaus ju entfernen, fonbern foon genuglich beschäftigt und vorzüglich auf Ebat aufmertfam gemacht und zu ihr berufen merbe. Un und in bem Boden findet man für die bochften irdifden Beburfniffe bas Material, eine Belt bes Stoffes, ben boditen Rabigfeiten bes Menfchen jur Bearbeitung übergeben; aber auf jenem geiftigen Bege merben immer Theilnahme, Liebe, geregelte freie Birtfam: feit gefunden. Diese beiden Belten gegen einander au bewegen, ibre beiderfeitigen Gigenfcaften in ber porübergebenden Lebendericheinung zu manifestinen. bas ift die hochte Geftalt wozu fic der Menfc and aubilben bat.

Hierauf foluffen beibe Freunde einen Bund und nahmen fich vor, ihre Erfahrungen allenfalls auch nicht zu verheimlichen, weil derjenige der fie als einem Roman wohl ziemende Mährchen belächeln tounte, fie doch immer als ein Gleichniß des Bunfchendwertbesten betrachten burfte.

ı

Der Abschied Wontan's und feiner Frauengimmer .
folgte bald bierauf, and wenn man ibn mit Lucien

noch gern gehalten hatte, fo war bod bie allguun: ruhige Philine mehreren an Ruhe und Sitte gewohnten Frauenzimmern, befondere aber der edlen Angela beschwerlich, wozu sich noch besondere Umstände hinzufügten, welche die Unbehaglichkeit vermehrten.

Schon oben hatten wir zu bemerten, daß Angela nicht wie sonft die Pflicht des Aufmertens und Aufzeichnens erfüllte, sondern anderwärts beschäftigt schien. Um diese Anomalie an einer der Ordnung dergestalt ergebenen und in den reinsten Krisen sich bewegenden Person zu erklären, find wir genothigt einen neuen Mitspieler in dieses vielumfassende Orama noch zulebt einzuführen.

Unfer alter geprufter Sandelsfreund Werner mußte fic bei zunehmenden, ja gleichfam in's Unend= lice fic vermehrenden Gefcaften, nach frifden Sebulfen umfeben, welche er nicht ohne vorläufige befonderePrufung naber an fic anfolos. Ginen folden fen= bet er nun an Mafarien, um wegen Auszahlung ber bedeutenden Summen gu unterhandeln, welche diefe Dame aus ihrem großen Bermögen bem neuen Unternehmen, besonders in Rudficht auf Lenardo, ihren Liebling, jujumenden befchlof und erflartt. Gebachter junger Mann, nunmehr Berner's Gehulfe und Sefelle, ein frifcher naturlicher Jungling und eine Bunbererfceinung, empfiehlt fich burch ein eignes Talent, burch eine grangenlofe Fertigfeit im Ropfrechnen, wie überall, fo besondere bei den Unternehmern mie fie jest sufammenwirten, ba fie fic burchaus mit Bablen im

ı

ì

mannichfaltigften Sinne einer Gefellfcafterednung befcaftigen und ausgleichen muffen. Sogar in der tagliden Gocietat, mo bei'm Sin: und Wieberreben über weltliche Dinge, von Bahlen, Summen und Ausgleichungen die Rebe ift, muß ein folder bochft milltommen mit einwirten. Heberbem fpielte er ben Rlugel booft anmuthig, wo ihm ber Calcul und ein liebensmurbiges Raturell verbunden und bereint außerft wünschenswerth ju Gulfe fommt. Die Zone fließen ihm leicht und harmonifch gufammen, manch: mal aber deutet er an, daß er auch wohl in tiefern Regionen ju Saufe mare, und fo wird er bochft angiebend, wenn et gleich wenig Worte macht und faum irgend etwas Gefühltes aus feinen Gefprachen burd: Auf alle Kalle ift er innger ale feine Tabre, man mochte beinahe etwas Rindliches an ibm fin-Wie es übrigens auch mit ihm fen, er hat Angela's Gunft gewonnen, fie die feinige, ju Matariens größter Bufriedenheit : denn fie hatte langft gemunfct bas edle Madden verheirathet gu feben.

Diese jedoch, immer bedenkend und fühlend wie febr ihre Stelle zu beseihen sen werbe, hatte wohl schon irgend ein liebevolles Anerbieten abgelehnt, vielleicht sogar einer stillen Neigung Gewalt angethan; seitdem aber eine Nachfolgerin denkbar, ja gewissermaßen schon bestimmt worden, scheint sie von einem wohlgefälligen Eindruck überrascht, ihm bie zur Leidenschaft nachgegeben zu haben.

Bir aber tommen nunmehr in ben gall bas

Bidtigfte ju eröffnen, indem ja alles, worüber feit fo mander Beit die Rede gewesen fich nach und nach gebildet, aufgelof't und wieder gestaltet batte. Ent: fcieben ift alfo auch nunmehr, daß bie Schone-Sute, fonft bas nufbraune Madden genannt, fic Dalarien jur Seite fige. Der im Allgemeinen vorgelegte, aud von Lenardo fcon gebilligte Blan ift feiner Musfub: rung gang nab ; alle Theilnebmenben find einig ; bie Schone-Sute übergibt bem Gehülfen ihr ganges Befisthum. Er beirathet die zwepte Tochter jener arbeit: famen Kamilie und wird Schwager bes Schirrfaffers. Sieburd wird bie vollsommene Ginrichtung einer neuen Kabrication burch Local und Zusammenmer= tung frei, und die Bewohner bes arbeiteluffigen Ebales werden auf eine andere lebhaftere Deffe befchaf= tigt.

Daburch wird die Liebens wurdige frei, fie tritt bei Matarien an die Stelle von Angela, welche mit jewem jungen Manne foon verlobt ift. hiemit ware alles für den Augenblid berichtet; was nicht entschieden werden tann bleibt im Schweben.

Nunaber verlangt die Schone: Bute, def Bilheim fie abhole; gewiffe dimftande find noch zu berichtigen und fie legt bloß einen großen Werth darauf, daß er das mad er dochwigentlich angefangen auch vollende. Er entdocte fie zuerft, und ein wundersam Geschick trieb Lenardo auf seine Spur; und nun foll er, so wunscht sie, ihr den Abschied von dort erleichtern und so die Freude, die Beruhigung empfinden, einen

Theil ber verschräntten Schidfaldfaben felbst wieder aufgefaßt und angeknupft zu haben.

Run aber muffen wir, um bas Geiftliche, bas Gemutbliche ju einer Art von Bolffanbigfeit gu bringen, auch ein Seheimeres offenbaren, und zwar folgendes: Lenardo hatte über eine nabere Berbinbung mit ber Schonen-Guten niemals bas Minbefte geaußert; im Laufe der Unterhandlungen aber, bei bem vielen Sin : und Wiedersenden war denn boch auf eine garte Beife an ibr geforicht morden, wie fie bieg Berhaltniß anfebe, und mas fie, wenn es jur Sprache fame, allenfalle ju thun geneigt mare. Mus ihrem Erwiedern fonnte man fich fo viel gufam: menfegen: fie fühle fich nicht werth einer folden Reigung wie ber ihres eblen Freundes, durch Singebung ihred getheilten Selbft ju antworten. Gin Boblwol: len der Art verdiene die ganze Seele, das ganze Bermogen eines weiblichen Befens; bieß aber fonne fie nicht anbieten. Das Andenten ihres Brautigams, ibred Batten und der wechfelfeitigen Ginigung beider fer noch fo lebbaft in ibr, nehme noch ibr ganges Befen bergeftalt vollig ein, daß für Liebe und Leidenfoaft lein Raum gedentbar, auch ihr nur bas reinfte Bobtwollen, und in diefem Falle die vollsommenfte Dantbarteit übrig bleibe. Man berubigte fich biebei. und da Lenardo die Angelegenheit nicht berührt batte, war es auch nicht nothig bierüber Austunft und Antwort zu geben.

Einige allgemeine Betrachtungen werben hoffent-

## Bunfzehntes Capitel.

Matarie befindet sich ju unserm Sonnenspstem in einem Berhaltniß, welches man auszusprechen taum wagen darf. Im Geiste, der Seele, der Einbildungstraft hegt sie, schaut sie es nicht nur, sondern sie macht gleichfam einen Theil desselben; sie sieht sich in jenen himmlischen Areisen mit fortgezogen, aber auf eine ganzeigene Art; sie wandelt seit ihrer Aindbeit um die Sonne, und zwar, wie nun entdecht ist, in einer Spirale, sich immer mohr vom Mittelpunkt entfernend und nach den angeren Regionen bintreisend.

Wenn man annehmen barf, baß bie Wefen, in sofern sie forperlich sind, nach bem Centrum, in sofern sie geistig sind, nach der Peripherie streben, so gehört unsere Freundin zu den geistigsten; sie scheint nur geboren um sich von dem Irdischen zu entbinden, um die nächsten und fernsten Raumedes Dafepns zu durchdringen. Diese Eigenschaft, so herrlich sie ist, ward ihr doch seit den frühsten Iahren als eine schwere Aufgabe verliehen. Sie erinnert sich von Rlein auf ihr inneres Selbst als von leuchtenden Wesen durch

deungen, von einem Licht erhellt, nielchem fogar bas hellfte Sonnenlicht nichts anhaben komte. Oft fab fie zwep Sonnen, eine innere nämlich, und eine außen am himmel, zwep Monde, wovon der äußere im feiner Geoffe bei allen Phasen sich gleich blieb, der innere sich immer mehr und mehr verminderte.

Diese Sabe zog ihren Antheil ab von gewöhnlichen Dingen, aber ihre trefflichen Eltern wendeten alles auf ihre Bilbung; alle Fähigkeiten wurden an ihr lebendig, alle Thatigkeiten wirssam, dergestalt daß sie allen außeren Werhältnissen zu genügen wußte, und, indem ihr Herz, ihr Geist ganz von überirdischen Gesichten erfüllt mar, doch ihr Thun und handeln immerfort dem Edelsten, Sittlichen gemäß dlieb. Wie sie heranwuchs überall hülfreich, unaushaltsamin großen und kleinen Diensten wandelte sie wie ein Engel Gottes auf Erden, indem ihr geistiges Gauze sich zwar um die Weltsonne aber nach dem Ueberweltzlichen in stätig zunehmenden Areisen bewegte.

Die Neberfalle dieses Inftandes ward einigermaben badurch gemildert, daß es auch in ihr zu tagen und zu nachten schien, da sie denn, dei gedämpfrem innevem Licht, änsere Pflichten auf das treuste zu erfällen streibte, bei frisch aussenchtendem Innerem sich der seligsen Rube hingab. Ja sie will bemertt haben, daß eine Urt von Wolfen sie von Zeit zu Zeit umschwebten, und ihr den Anblick der himmlischen Genossen auf eine Zeit lang umbämmerten, eine Epoche die fie fiets zu Bohl und Freude ihrer 11mgebungen zu benuben wußte.

So lange fie bie Anschauungen geheimbielt, gehorte viel baju fie ju ertragen, mas fie bavon offen: barte murbe nicht anerfamnt, ober mißbeutet, fie ließ es daber in ihrem langen Leben nach außen als Rrantheit gelten, und fo fpricht man in ber Ramilie noch immer bavon; julett aber bat ihr bas qute Glud ben Mann jugeführt, ben ihr bei uns febt, als Argt, Mathematifer und Aftronom gleich fcalbar, burdaus ein ebler Menfc, ber fich jedoch erft eigentlich aus Meugierbe zu ihr heranfand. Als fie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nad und nach ihre Buftande beschrieben, bas Gegenwartige an's Bergangene angefoloffen und in die Ereigniffe einen Busammenhang gebracht hatte, warb er fo von ber Erfcheinung eingenommen, daß er fich nicht mehr von ihr trennen fonnte, fondern Zag vor Zag ftets tiefer in das Geheimnif einzubringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verstehen gab, hielt er es für Tauschung; benn sie laugnete nicht daß von der ersten Jugend an sie sich um die Stern = und himmelstunde siesig befümmert habe, daß sie darin wohl unterrichtet worden und keine Selegenheit versäumt sich durch Maschinen und Bucher den Beltbau immer mehr zu versinnlichen. Deshalb er sich denn nicht ausreden ließ, es sep eingelernt. Die Birtung einer in hohem Grad geregelten Einbilbungstraft, der Einfluß des Gedachtnisses sep zu ver-

muthen, eine Mitwirtung der Urtheiletraft, befonbere aber eines verftedten Calcule.

Er ift ein Mathematifer und also hartnadig, ein heller Geift und also unglaubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizulommen, hielt sich besonders an die neusten mit dem gegenseitigen Stande der himmelolichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich aus: nun warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geistiges Raderwert erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren und täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Beife, zu folgen im Stande ware.

hier aber magen wir nicht weiter zu gehen; benn bas Unglaubliche verliert seinen Werth wenn man es naher im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel: hasjenige was zur Grundlage der anzuftellenden Berechnungen biente war solgendes: ihr der Seherin erschien unsere Sonne in der Bisson um vieles kleiner als sie solche bei Tage erblickte, auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren Simmelslichtes im Thierkreise Anlaß zu Kolgetrungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauende ein eind bas andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zobiat erscheinend, von denem man aber am himmel nichts gewahr werden fonnte. Es mochten bie damals noch unentbeckten fleinen

Planeten fepn. Denn and andern Angaben ließ fic foliegen, daß fie langft über bie Bahn des Dars binaus, der Bahn bes Inpiter fich nabere. Offen: bar batte fie eine Beit lang biefen Planeten, es ware femer gu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungehenren herrlichkeit betrachtet, und bas Spiel feiner Monde um ihn ber gefchaut; ber: nach aber ihn auf die munberfettsamfte Weife als abnehmenden Mond gefeben, und gwar umgewendet wie und ber machfenbe Mond erfcheint. Darans wurde gefchfoffen, baß fie ihn von der Seite febe und wirtlich im Begriff fen, über beffen Babn binauszuschreiten und in den unendlichen Raum bem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin fofgtihrteine Ginbilbungelraft, aber mir boffen bag eine folche Entelecie fich nicht gang aus unferm Sonnenfostem entfernen, fondern wenn fie an die Grange beffelben gelangt ift, fich wieber gurudfehnen werde, um gu Gunften unfrer Urentel in das irbifche Leben und Bobithun wieber einzuwirfen.

Indem wir nun diefe atherifche Dichtung, Bergeihung hoffend, hiemit befahliefen, wonden wir und wieder zu jenen torreftrifchen Mabrchen, wovou wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit dem größten Unichein von Egrlichkeit angegeben: jene munderbare Person welche mit ihren Gefühlen den Unterschied der irdischen Stoffe so wohl zu bezeichnen miffe sen schon mit den erften Banderern in die weite Ferne gezogen,

welches jeboch bem Mufmertfamen burchaus hatte follen unmabriceinlich bunten. Denn wie wollte Montan und Seinesgleichen eine fo bereite Bunichelruthe von der Geite gelaffen haben? Auch mard tury nach feiner Abreife durch Sin : und Wiederreden und fon= berbare Erzählungen der unteren Sausbebienten hier= über ein Berdacht allmählich rege. Philine namlich und Lucie batten eine dritte mitgebracht, unter bem Wormand es fen eine Dienerin, mogu fie fich aber gar nicht ju ichiden ichien; wie fie benu auch bei'm Ausund Antleiden ber herrinnen niemale gefordert wurde. Ihre einfache Tract fleibete ben berben mohlgebauten Rorper gar ichidlich, beutete aber, fo wie bie gange Perfon auf etwas Landliches. 3hr Betragen, ohne roh ju fenn, zeigte feine gefellige Bildung, wovon die Rammermadden immer die Carricatur barzustellen pflegen. Auch fand sie gar balb unter ber Dienerschaft ihren Plat; fie gefellte fich ju ben Garten : und Feldgenoffen, ergriff den Spaten und arbeitete für zwen bis dren. Nahm fie den Rechen, fo flog er auf das geschicktefte über bas aufgemüblte Erdreich und bie weitefte Rlache glich einem moblgeebneten Beete Uebrigens hielt fie fich ftill und gewann gar bald die allgemeine Gunft. Gie erzählten fich von ihr: man habe fie oft bas Bertzeug nieder= legen und querfelb ein über Stod und Stein fpringen feben, auf eine verftedte Quelle ju, mo fie ihren Durft gelofcht. Diefen Gebrauch habe fie taglich wiederholt, indem fie von irgend einem Punkte aus

wo sie gestanden, immer ein oder das andere rein ausstießenda Masserzu finden gewußt, wenn sie dessen bedurfte.

Und so mar denn doch für Montan's Angeben ein Zeugniß zurüchgeblieben, der wahrscheinlich um lästige Wersuche und unzulängliches Probiren zu vermeiden, die Gegenwart einer so merkwürdigen Person vor seinen edlen Wirthen, welche sonst wohl ein folges Zutrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschlof. Wir aber wollten, was und besannt geworden auch unvallständigwie es vorliegt mitgetheilt haben, um forschende Männer aufähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter als man glaubt durch irgend eine Andeutung hervorthun, freundlich ausmerksam zu machen.

Ľ

## Sedzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Schloffes , bae wir noch per furgem durch unfere Banderer belebt gefeben, von Matur thatig und gewandt, ben Bortheil feiner Gerfchaft und feinen eignen immer por Augen habend. faß nunmehr vergnügt, Rechnungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die feinem Begirf mabrend ber Ummefenheit jener Gafte jugegangenen großen Bortheile mit einiger Gelbftgefälligfeit vorzutragen und auseinander zu feten fich bemahte. Aucin diefes mar nach feiner eigenen leberzeugung nur bas Go ringfte; er hatte bemerkt mas für große Wirkungen von thatigen, geschidten, freifinnigen und fuhnen Menfchen ausgeben. Die einen batten Abschied genommen über bas Meer ju fegen, die andern um auf bem feften Lanbe ihr Unterfommen gu finben. nun ward er noch ein brittes beimliches Berbaltnis gewahr, moven er alfobald Rugen ju ziehen den Entfchine faste.

Bei'm Abidied zeigte fich, was man hatte vorauds fagen und wiffen tonnen, baf von den jungen ruftis gen Minnern fich gan mancher mit den hubichen Ams

bern des Dorfe und der Segend mehr ober weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odoardo mit den Seinigen abging, sich als entischieden Bleibende zu erklaren; von Lenardo's Auswanderern war keiner geblieben, aber von diesen lettern betheuerten verschiedene in kurzer Beit zurudkeren und sich ansiedeln zu wollen, menn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Auskommen und Sicherheit für die Zukunft gewähren konne.

Der Amtmann welcher die fammtliche Perfonlich: feit und die hauslichen Umftande feiner ihm unter: gebenen fleinen Bolferichaft gang genau fannte, lacte beimlich ale ein mabrer Egoift über bas Greigniß. baf man fo große Anftalten und Aufwand machte, um über dem Meer und im Mittellande fich frei und thatig an erweisen, und boch dabei ibm, ber auf feiner Sufe gang rubig gefeffen, gerade bie größten Bortheile ju Saus und Sof bringe, und ibm Gelegenheit gebe einige ber vorzüglichften gurudjubalten und bei fich ju verfammeln. Seine Gebanten, ausgeweitet burch bie Gegenwart, fanden nichts naturlicher als daß Liberalität, mohl angewendet, gar lobliche nubliche Folgen babe. Er faßte fogleich ben Entichluß in feinem tleinen Begirt etwas Aehnliches ju unternehmen. Gludliderweise waren meblbabende Einwohner diegmal gleichfam genothigt ihre Tochter ben allzufrühen Gatten gefehmäßig ju überlaffen. Der Amtmann machte ihnen einen folden bargerlicen Unfall ale ein Glud begreiflich, und ba es

wirklich ein Glud war baß gerade die in diesem Sinne branchbarften handwerter bas Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer die Einleitung zu einer Wenbelfabritzu machen, die ohne weitlausigen Raum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinzreichendes Material verlangt. Das lehte versprach der Amtmann; Frauen, Raum und Verlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einzwandernden mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bei Anwesenheit und im Tumult ber Menge, gar wohl überdacht und tonnte daber, sobald es um ihn ruhig ward, gleich jum Berte schreiten.

Muhe, aber freilich eine Art Lobtenruhe, war nach Berlauf diefer Fluth über die Straßen des Orts, über den hof des Schlosses gesommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes huf tlappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbugel, anch bandigte er das Pferd uur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gasten, und war leidenschaftlich verwundert alles so still und todt zu sinden.

Der Amtebiener mußte nicht was er aus bem Antommling machen follte; auf einen entstandenen

Bortwechfel tam ber Umtmann felbit bervor uni wubte and weiter nichts zu fagen als daß alles weg: gezogen fen. - Wohin? mar bie Frage bes junger lobendigen Antominings. — Mit Gelaffenbeit be: seidnete ber Amtmann ben Weg Lenarbo's und Dogard's, auch eines britten problematifchen Dan: nod, ben fie theile Bilhelm, theile Meifter genannt batten. Diefer babe fich auf dem einige Meilen entfernten Fluffe eingeschifft, er fabre binab erft feinen Bobn zu besuchen und alebann ein michtiges Geschäft weiter ju verfolgen.

Schon hatte ber Jungling fich wieber auf's Pferb gefdwungen und Renntniß genommen von bem nachften Wege jum Fluffe bin, ale er icon wieber . jum Thor hinaus fturgte und fo eilig bavon flog, baf dem Amtmann, ber oben and feinen Renftern nachfcaute, toum ein verfliegender Stanb angubeu: ten folen, bag ber verwirrte Reiter ben rechten 2Des . genommen babe.

Mur eben war ber lette Stanb in ber Ferne ver-Asgon und unfer Amtmanu wollte fic wieder zu fei: nem Gefchaft nieberfegen, ale jum oberen Schlofe thor ein Sugbote bereingefprungen fam und ebenfalls nachiber Gefelichaft fragte, ber noch etwas Nachtrag: liches ju überbringen er eilig abgefendet worden. Er hatte für fie ein größeres Datet, baneben aber aud einen einzelnen Brief, abreffirt an Wilhelm genannt Meifter, ber bem Ueberbringer von einem jungen Prauengimmer befonbere auf die Geele gebunden und

beffen baldige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider konnte auch diesem kein anderer Bescheid werden als daß er das Nest leer sinde und das her seinen Beg eiligst fortseten musse, wo er sie entweder sammtlich anzutreffen, oder eine weitere Anweisung zu finden hoffen durfte.

Den Brief aber felbst, ben wir unter ben vielen und anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, durfen wir, als hochst bedeutend, nicht zurüchalten. Er mar von Herfilien, einem so wunderbaren als liebenswurdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaltgem Auftreten, gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schickal das sie betrifft wohl das sonderbarste, bas einem zarten Gemuthe widersahren Tann.

Epoche die fie ftete gu Bohl und Freude ihrer 11m= gebungen gu benuben mußte.

So lange fie die Anschauungen geheimhielt, gehorte viel dazu fie zu ertragen, was fie bavon offenbarte wurde nicht anerfannt, ober migbeutet, fie ließ es baber in ihrem langen Leben nach außen als Rrantheit gelten, und fo fpricht man in ber Ramilie noch immer bavon; julett aber bat ibr bas qute Blud ben Mann jugeführt, den ihr bei uns febt, als Argt, Mathematiter und Aftronom gleich fcasbar, durchaus ein edler Menich, der fich jedoch erft eigentlich aus Neugierbe zu ihr heranfand. Als fie aber Bertrauen gegen ihn gewann, ihm nad und nach ihre Buftande beschrieben bad Gegenwartige an's Bergangene angeschloffen und in bie Ereigniffe einen Bulammenhang gebracht hatte, marb er fo von ber Ericeinung eingenommen, bag er fich nicht mehr von ihr trennen tonnte, fondern Tag vor Tag ftets tiefer in bas Geheimniß einzubringen trachtete.

Im Anfange, wie er nicht undeutlich zu verftehen gab, hielt er es fur Taufchung; benn fie laugnete nicht daß von der erften Jugend an fie fich um die Stern = und himmelstunde fleißig befummert habe, daß fie darin wohl unterrichtet worden und feine Selegenheit verfaumt fich durch Mafchinen und Bucher den Beltbau immer mehr zu verfinnlichen. Deßhalb er fich denn nicht ausreden ließ, es sep eingelernt. Die Birtung einer in hohem Grad geregelten Einbildungstraft, der Einfluß des Gedächtnisses sep zu ver-

muthen, eine Mitwirtung der Urtheiletraft, befonbere aber eines verfledten Calcule.

Er ift ein Mathematifer und also hartnadig, ein heller Geift und also unglaubig; er wehrte sich lange, bemerkte jedoch was sie angab genau, suchte der Folge verschiedener Jahre beizukommen, hielt sich besonders an die neusten mit dem gegenseitigen Stande der himmelslichter übereintreffenden Angaben, und rief endlich aus: nun warum sollte Gott und die Natur nicht auch eine lebendige Armillarsphäre, ein geisstiges Raderwert erschaffen und einrichten, daß es, wie ja die Uhren uns täglich und stündlich leisten, dem Gang der Gestirne von selbst auf eigne Beife, ju solgen im Stande wäre.

Hier aber magen wir nicht weiter zu gehen; benn bas Unglaubliche verliert seinen Werth wenn man es naher, im Einzelnen beschauen will. Doch sagen wir so viel; basjenige was zur Grundlage ber anzuftellenden Berechnungen biente war solgendes: ihr der Seherin erschien unsere Sonne in der Bisson um: vieles kleiner als sie solche bei Tage erblickte, auch gab eine ungewöhnliche Stellung dieses höheren himmelolichtes im Thiertreise Anlaß zu Kolgetungen.

Dagegen entstanden Zweifel und Irrungen, weil die Schauende ein eind das andere Gestirn andeutete, als gleichfalls in dem Zodiat erscheinend, von beneut man aber am himmel nichts gewahr werden tonnte. Es mochten bie damals noch unentbedten kleinen

Planeten fenn. Dem ans andern Angaben ließ fic ichließen, bag fie langft über die Bahn bes Dars binaus, ber Bahn bes Inpiter fich nabere. Offen: bar hatte fie eine Beit lang biefen Planeten, es ware femer gu fagen in welcher Entfernung, mit Staunen in feiner ungehenren herrlichkeit betrachtet, und das Spiel feiner Monde um ibn ber gefchaut; bernach aber ihn auf die munderfettsamfte Weife als abnehmenden Mond gefeben, und zwar umgewendet wie und ber machfenbe Mond erfcheint. wurde gefchloffen, baß fie ihn von der Seite febe und wertlich im Begriff fen, über deffen Babn binandzuschreiten und in den unendlichen Raum bem Saturn entgegen zu ftreben. Dorthin fofgtifrfeine Einbildungefraft, aber mir boffen bag eine folde Enteledie fich nicht gang aus unferm Sonnenfpftem entfernen, fondern wenn fie an bie Granze beffetben gelangt ift, fich wieber gurudfebnen werbe, um ju Gunften unfrer Urenfel in bas irbifde Leben und Bobitbun wieder einzumirfen.

Indem wir nun diese atherische Dichtung, Bergeihung hoffend, hiemit befahließen, wonden wir und wieder zu jenen torreftrischen Mahrchen, wovou wir oben eine vorübergehende Andeutung gegeben.

Montan hatte mit bem größten Unichein von Ehrlichkeit angegeben: jene wunderbare Perfon welsche mit ihren Gefühlen den Unterfchied der irdifchen Stoffe fo wohl zu bezeichnen wiffe fen schon mit den erften Wanderern in die weite Ferne gezogen,

meldes jedoch bem Aufmertfamen burdaus batte follen unmabriceinlich bunten. Denn wie wollte Montan und Seinesgleichen eine fo bereite Bunichelruthe von der Seite gelaffen haben? Auch ward fur; nach feiner Abreife durch Sin = und Wiederreden und fon= berbare Erzählungen ber unteren Sausbedienten bier= über ein Berbacht allmählich rege. Philine namlich und Lucie batten eine dritte mitgebracht, unter bem Bormand es fep eine Dienerin, wozu fie fich aber gar nicht zu ichiden ichien; wie fie benu auch bei'm AusundAntleiden ber Berrinnen niemale gefordert murde. Ihre einfache Tracht fleidete ben berben mohlgebauten Rorper gar ichidlich, beutete aber, fo wie bie gange Berfon auf etwas Landliches. 3br Betragen, obne rob zu fenn, zeigte feine gefellige Bilbung, wovon die Rammermadchen immer die Carricatur barzustellen pflegen. Auch fand sie gar bald unter ber Dienerschaft ihren Plat; fie gefellte fich zu ben Garten : und Feldgenoffen, ergriff ben Spaten und arbeitete fur zwev bie drev. Rahm fie den Rechen, fo flog er auf bas geschicttefte über bas aufgewühlte Erdreich und bie weiteste Flache glich einem mobl: geebneten Beete Uebrigens hielt fie fich ftill und gewann gar balb bie allgemeine Gunft. Gie erzählten fich von ihr: man habe fie oft bas Wertzeug niederlegen und querfeld ein über Stock und Stein fprins gen feben, auf eine verftedte Quelle ju, mo fie ibren Durft gelofcht. Diefen Gebrauch habe fie taglich wiederholt, indem fie von irgend einem Puntte aus

wo fle geffanden, immer ein oder bas andere rein ausfließende Maffer zu finden gewußt, menn fle deffen bedurfte.

Und so mar denn doch für Montan's Angeben ein Bengniß gurucgeblieben, der wahrscheinlich um lästige Bersuche und unzulängliches Probiren zu vermeiden, die Segenwart einer so merkwürdigen Persan vor seinen edlen Wirthen, welche sanst wohl ein solches Butrauen verdient hätten, zu verheimlichen beschloß. Wir aber wollten, was und befannt geworden auch unvallstäudigwie es vorliegt mitgetheilt haben, um forscheude Männer aufähnliche Fälle, die sich vielleicht öfter als man glaubt durch irgend eine Andeutung hervorthun, freundlich aufmerlfam zu machen.

## Sedzehntes Capitel.

Der Amtmann jenes Goloffes, bae wir noch ver fursom burd unfere Manderer belebt gefeben, von Matur thatig und gewandt, ben Bortheil feiner Berrfchaft und feinen eignen immer por Augen babend, faß nummehr vergnügt, Rechungen und Berichte auszufertigen, wodurch er die feinem Bezirf mabrend der Amwefenheit jener Gafte jugegangenen großen Bortheile mit einiger Gelbftgefälligfeit vorzutragen und auseinander zu feben fich bemühte. Allein dieses war nach feiner eigenen lieberzeugung nur bas Go ringfie; er hatte bemertt was fur große Wirfungen von thatigen, geschickten, freifinnigen und fühnen Menfchen ausgeben. Die einen batten Abichied genommen über bas Meer zu feben, bie andern um auf dem festen Lande ihr Unterfommen zu finden, nun ward er noch ein brittes beimliches Berbaltnis. gewahr, moven er alfobald Rugen ju gieben bem Entfcbius faste.

Bei'm Abichied zeigte fich, was man hatte vorausfagen und miffen tonnen, bag von den jungen ruftie gen Manwern fich gar mancher mit den hubichen & m= bern des Dorfs und der Segend mehr ober weniger befreundet hatte. Nur einige bewiesen Muth genug, als Odvardo mit den Seinigen abging, sich als entschieden Bleibende zu erflaren; von Lenardo's Auswanderern war teiner geblieben, aber von diefen lettern betheuerten verschiedene in kurzer Zeit zurudtehren und sich ansiedeln zu wollen, menn man ihnen einigermaßen ein hinreichendes Austommen und Sicherheit für die Zukunft gewähren tonne.

Der Amtmann welcher die fammtliche Perfonlich: feit und die baudlichen Umftande feiner ibm untergebenen fleinen Bolfericaft gang genau fannte, lacte beimlich als ein mabrer Egoift über bas Ereiquis. bag man fo große Anftalten und Aufwand machte, um über dem Meer und im Mittellande fich frei und thatig zu erweifen, und boch babei ibm, der auf feiner Sufe gang rubig gefeffen, gerade die größten Bortheile ju Saus und Sof bringe, und ibm Gelegenheit gebe einige ber vorzüglichften gurudzubalten und bei fich ju verfammeln. Geine Gebanten, ausgeweitet durch bie Gegenwart, fanden nichts naturlider ale bag Liberalitat, mobl angemendet, gar lobliche nubliche Rolgen babe. Er faste fogleich ben Entichluß in feinem fleinen Begirf etwas Aebnliches ju unternehmen. Gludlicherweise maren meblhabende Ginwohner diegmal gleichfam genothigt ihre Cochter den allzufrüben Satten gefebmaßig zu überlaffen. Der Umtmann machte ihnen einen folden burgerlicen Unfall ais ein Glud begreiflich, und ba es

wirklich ein Glud war daß gerade die in diesem Sinne brauchbarsten handwerter das Loos getroffen hatte, so hielt es nicht schwer die Einleitung zu einer Meubelfabritzu machen, die ohne weitlausigen Naum und ohne große Umstände nur Geschicklichkeit und hinzeichendes Material verlangt. Das lehte versprach der Amtmann; Frauen, Naum und Berlag gaben die Bewohner, und Geschicklichkeit brachten die Einzwandernden mit.

Das alles hatte ber gewandte Geschäftsmann schon im Stillen, bei Anwesenheit und im Tumult ber Menge, gar wohl überbacht und fonnte daber, sobald es um ihn ruhig ward, gleich jum Werte schreiten.

Ruhe, aber freilich eine Art Todtenruhe, war nach Berlauf dieser Fluth über die Straßen des Orts, über den hof des Schlosses gesommen, als unsern rechnenden und berechnenden Geschäftsmann ein hereinsprengender Reiter aufrief und aus seiner ruhigen Fassung brachte. Des Pferdes huf klappte freilich nicht, es war nicht beschlagen, aber der Reiter der von der Decke herabsprang — er ritt ohne Sattel und Steigbügel, anch bandigte er das Pferd uur durch eine Trense — er rief laut und ungeduldig nach den Bewohnern, nach den Gasten, und war leidenschaftlich verwundert alles so still und todt zu sinden.

Der Amtebiener mußte nicht was er aus bem Antommling machen follte; auf einen entstanbenen

Wortwechsel tam ber Amtmann selbst hervor und wußte auch weiter nichts zu sagen als daß alles weg: gezogen sep. — Wohin? war die Frage des jungen lubendigen Antomntings. — Mit Gelaffenheit bezeichnete der Amtmann den Weg Lenardo's und Odoard's, auch eines deitten problematischen Manmos, den sie theils Wilhelm, theils Meister genannt hatten. Dieser habe sich auf dem einige Meilen entfernten Flusse eingeschifft, er fahre hinab erst seinen Wohn zu besuchen und alsbann ein michtiges Geschäft weiter zu versolgen.

Schon hatte der Jungling fich wieder auf's Pferd geschwungen und Kenntniß genommen von bem nachften Wege jum flusse hin, als er icon wieder jum Thor hinaus fturzte und so eilig davon flog, daß dem Amtmann, der oben and seinen Fenstern nachschaute, kaum ein verstiegender Staub anzudeuten sein sah ber verwirrte Weiter den rechten Weg genommen habe.

Mur eben war ber leste Stanbin ber Ferne verflegen und unfer Amtmann wollte fic wieder zu fei: nem Geschäft niederfehen, ale zum oberen Schloßthor ein Fußbote bereingesprungen sam und ebenfalls nachber Gusellschaft fragte, der noch etwas Nachträgliches zu überbringen er eilig abgesendet worden. Er hatte für sie ein größeres Patet, daneben aber auch einen einzelnen Brief, abressirt an Wilhelm genannt Meister, der dem Underbringer von einem jungen Poauenzimmer besonders auf die Geele gebunden und beffen balbige Bestellung eifrigst eingeschärft worden war. Leider tonnte auch diesem tein anderer Bescheid werden als daß er das Nest leer finde und das her seinen Weg eiligst fortseben muffe, wo er fie entweder sammtlich anzutreffen, oder eine weitere Anweisung zu finden hoffen durfte.

Den Brief aber felbst, ben wir unter ben vielen und anvertrauten Papieren gleichfalls vorgefunden, durfen wir, als hochst bedeutend, nicht zurüchalten. Er war von Herstien, einem so wunderbaren als liebenswurdigen Frauenzimmer, welches in unsern Mittheilungen nur selten erscheint, aber bei jedesmaligem Auftreten, gewiß jeden Geistreichen, Feinfühlenden unwiderstehlich angezogen hat. Auch ist das Schickfal das sie betrifft wohl das sonderbarste, das einem zarten Gemuthe widersabren Tann.

## Siebzehntes Capitel.

## Serfilie an Bilbelm.

36 faß bentend und mußte nicht ju fagen mas ich bachte. Gin benfendes nichtbenten manbelt mich aber manchmal an, es ift eine Art von empfunbener Gleichgultigfeit. Ein Pferd fpringt in ben Sof und wedt mich aus meiner Rube, die Thure fpringt auf und Kelir tritt herein im jugendlichften Glange wie ein fleiner Abgott. Er eilt auf mich gu, will mich umarmen , ich weife ibn gurud: er fceint gleichgul= tig, bleibt in einiger Entfernung, und in ungetrübter Beiterfeit preift er mir bas Dferb an bas ibn bergetragen, ergablt von feinen Uebungen, von feinen Arenden umftanblich und vertraulich. Die Erinnes rung an altere Geschichten bringt und auf bas Pracht= fastchen, er weiß bag ich's babe und verlangt es zu feben; ich gebe nach, es war unmbalich zu verfagen Er betrachtet's, ergablt umftandlich wie er es entbedt, ich verwirre mich und verrathe bag ich ben Schluffel befige. Dun fteigt feine Reugier auf's

pochfte, auch den will er sehen, nur von ferne. Dringender und liebenswurdiger bitten konnte man niemand sehen; er bittet wie betend, knieet und bittet mit so seurigen holden Augen, mit so sußen schmeichelnden Borten, und so war ich wieder verführt. Ich zeigte das Bundergeheimnis von weitem, aber schnelt saste er meine hand und entris ihn, und sprang muthwillig zur Seite um einen Lisch herum.

"Ich habe nichts vom Raftchen noch vom Schlifet!" rief er aus; "bein herz wunscht' ich zu offnen, baß es sich mir aufthate, mir entgegen fame, mich an sich bruder, mir vergonnte es an meine Bruft zu bruden." Er war unendlich schon und liebenswurdig, und wie ich auf ihn zugehen wollte schob er bas Kasteden auf bem Tisch immer vor sich bin; schon stat ber Schlussel brinne; er brohte umzubrehen und brehte wirklich. Das Schlusselchen war abgebrochen, bie außere Salfte siel auf ben Tisch.

Ich war verwirrter als man fenn tann und fepn sollte. Er benütt meine Unausmerksamkeit, läst das Raften stehen, fahrt auf mich los und fast mich in die Arme. Ich rang vergebend, seine Augen naherten sich ben meinigen und es ist mas Schöned, sein eigenes Bild im liebenden Auge zu erblicken. Ich sah's zum erstenmal, als er seinen Mund lebhaft auf den meinigen drucke. Ich will's nur gettehen, ich gab ihm seine Kusse zuruck, es ist doch

febr schon einen Gludlichen zu machen. Ich ris mich bes, die Rluft die und trennt erschien mir nur zu beutlich; statt mich zu fassen iberschritt ich das Maß, ich stieß ihn zuenend weg, meine Bewirrung gab mir Muth und Verstand; ich bedrohte, ich schult ihn, befahl ihm nie wieder vor mir zu erscheinen; er gtaubte meinem mahrhaften Ausbruck. "Gut!" statte er, "so reit' ich in die Welt, bis ich um tomme." Er warf sich auf sein Pferd und sprengte weg. Noch halbitraumend will ich das Ristichen verpahren, die Halfte bes Schlüßels lag abzedrochen, ich befand mich in doppelter und drepfacher Verlegenheit.

D Mauner, o Menschen! Berdet ihr benn wiemals die Vernuuft fortpflanzen? war es nicht an dem Later genug, der so viel Unheil anrichtete, beburft' es noch des Sohn's um uns unauflöslich zu verwirren?

Diefe Beteinitniffe lagen eine Zeit lang bei mie, nuwerlitdia fundetbarer Unfland ein ben ich inelben muß, ber obiges anfeldet und verbuftert.

Ein alter dem Sheim ehrenweither Goldfamfed und Juwelenhandler trifft ein, zeigt feltsame antiquarifhe Schape vor; ich werde veraniest bas Milchen zu beingen, er betrachtet ben ubgebrochenen Schiffel und zeigt, was man bisher überseben hatte, daß ber Bruch nicht ranh, sondern glatt sep. Durch Berührung saffen die beiden Enden einander an, er zieht den Schliffel ergänzt heraus, sie sind magnetisch verbunden, hatten einander sest aber schließen nur dem Eingeweihten. Der Mann tritt in einige Entfernung, das Kastchen springt auf, das er gleich wieder zudrückt: an solche Geheimnisse sep nicht gut rühren, meinte er.

Meinen unerflarlichen Juftand vergegenwartigen Sie fich, Gott fen Dant, gewiß nicht; benu wie wollte man außerhalb ber Berwirrung bie Berwirrung ertennen. Das bedeutenbe Kaften fteht vor mir, ben Schluffel ber nicht schließt hab' ich in ber hand, jenes wollt' ich gern uneröffnet laffen, wenn dieser mir nur die nachte Jufunft aufschliffe.

Um mich befummern Sie sich eine Beile ja nicht, aber mas ich instandig bitte, flehe, dringend empfehle: forschen Sie nach Felix; ich habe vergebens umhergesandt um die Spuren seines Weges auszufinden. Ich weiß nicht ob ich ben Tag feguen ober furchten soll der uns wieder zusammenfuhrt. Enblich, enblich! verlangt der Bote feine Abfertigung; man bat ihn lange genug hier anfgehalten, er foll die Wanderer mit wichtigen Depeschen
ereilen. In dieser Gesellschaft wird er Sie ja auch
wohl finden, oder man wird ihn zurecht weisen.
Ich unterdes werde nicht beruhigt sepn.

## Achtzehntes Capitel.

Nun gleitete ber Rahn, beschienen von heißer Mittagssonne ben Flußhinab, gelinde Lufte tahlten ben erwarmten Aether, saufte User zu beiben Seiten gewährten einen zwar einfachen doch behäglichen Anblict. Das Kornfelb näherte sich dem Strome und ein guter Boben trat so nah heran, daß ein rauschendes Waffer auf irgend eine Stelle sich hinwersfend das lodere Erdreich gewaltig angegriffen, fortsgeriffen und steile Abhänge von bedeutender Sohe sich gebildet hatten.

Ganz oben, auf dem schroffiten Rande einer solichen Steile, wo sonst der Leinpfad mochte bergeganigen sen sepn, sah der Freund einen jungen Mann herantraben, gut gedaut von fraftiger Gestalt. Raum aber wollte man ihn schärfer in's Auge fassen als der dort überhangende Rasen losbricht und jener Unglückliche jahlings, Pferd über Mann unter, in's Wasser sturzt. Hier war nicht Zeit zu denken wie und warum, die Schiffer fuhren pfeilschnell dem Strudel zu und hatten im Augendlich die schone Beute gesaßt. Entseelt scheinend lag der holbe Jung-

ling im Schiffe, un nach turger Ueberlegung fuhren bie gewandten Manner einem Riesweidicht zu, das sich mitten im Fluß gebildet hatte. Landen, den Korper an's Ufer heben, ausziehen und abtrocknen war ein's. Noch aber tein Zeichen des Lebens zu bemerken, die holde Blume hingofentt in ihren Armen.

Wilhelm griff sogleich nach ber Lanzette, die Aber des intrms zu definen, das Blut fprang reichtich bervor und mit der schlängelnd auspielenden Walle vermischt folgte es gelveiseitem Strome nach. Das Leben tehrte wieder; taum hatte ber liebevolle Wunderzt nur Beit die Bindezu besetigen, als der Jungeling sich schre mundvoll auf seine Kuse stellte, Wilselmen schaff ansah und ries: "Wennich leben soll, so seh mit dir!" Mit diesen Wooden siel er dem extennenden und erkamten Netter um den Sals und weinte hitterlich. So standen sie sest umschlungen, wie Kakor und Pollux, Brüder die sich auf dem Wechselwege vom Orcus zum Licht begegnen.

Man bat ihn fich zu bernhigen. Die modern Männer hutten schon ein bequemes Loger halb sozuig halb schattig unter leichten Buschen mit Broeigen bereitet: hier lag er mun auf ben vitetlichen Mantel hingestreckt, ber holbeste Jüngling, braune Louten schwell getrochnet rollten sich schon wieder auf, er lächelte bernhigt und schlief ein. Mit Gefusen sah muser Freund auf ihn herab indem er ihn zudockte.

—, Wirst dur boch immer auf denen henvergebrucht,

herrlich Ebenbild Gottes!" rief er aus, "und wirst fogleich wieder beschädigt, verlett von innen oder von außen." — Der Mantel siel über ihn her, eine gemäßigte Sonnengluth durchwärmte die Glieder sanft und innigst, seine Wangen rötheten sich gesfund, er schien schon vollig wieder hergestellt.

Die thatigen Manner, einer guten gegludten Sandlung und bes zu erwartenden reichlichen Lohns zum voraus fich erfreueud, hatten auf bem heißen Ries bie Rleiber bes Junglings foon fo gut als getrodnet, um ihn bei'm Erwachen fogleich wieder in ben gefellig anftandigften Inftand zu verfegen.



## Aus

Mafariens Archiv.

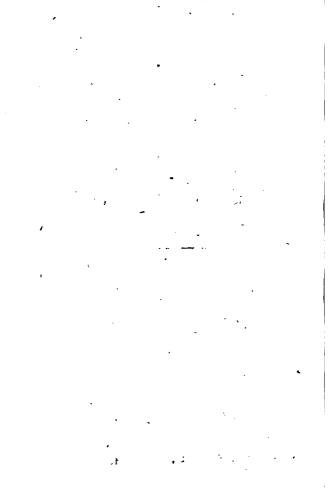

Die Seheimniffe ber Lebenspfade barf und tann man nicht offenbaren; es gibt Steine bes Anftofes über bie ein jeder Wanderer ftolpern muß. Der Poet aber deutet auf die Stelle hin.

Es ware nicht ber Muhe werth flebzig Shre alt zu werben, wenn alle Beisheit ber Belt : Ehorheit mare vor Gott.

Das Bahre ift gottabnlich; es ericeint nicht unmittelbar, wir muffen es aus feinen Manifestationen errathen.

Der achte Schuler lernt aus dem Befannten bas Unbefannte entwideln und nabert fich dem Meifter.

Aber die Menfchen vermögen nicht leicht aus bem Befannten bas Unbefannte ju entwideln;

benn fie miffen nicht daß ihr Berftand eben folche Runfte wie die Ratur treibt.

Denn die Gotter lehren und ihr eigenstes Werf nachahmen; doch wiffen wir nur was wir thun, erfennen aber nicht mas wir nachahmen.

Alles ift gleich, alles ungleich, alles nuglich und schablich, sprechend und ftumm, vernduftig und unvernunftig. Und was man von einzelnen Dingen betennt, widerspricht fich oftere.

Denn bas Gefet haben bie Menfchen fich felbet auferlegt, ohne ju wiffen über was fie Gefete gaben; aber die Ratur haben alle Gotter geordnet.

Mas nun die Menfchen gefest haben bas will nicht paffen, es mag recht ober unrecht fepn; was aber die Gotter fegen bas ift immer am Plat, recht aber unrecht.

Ich aber will zeigen, daß die befannten Runfte der Menichen naturlichen Begebenheiten gleich find, die offenbar oder geheim vorgeben. Bon der Art ist die Weiffagefunft. Gle ertennet aus dem Offenbaren das Verborgene, aus dem Gegenwärtigen das Zufunftige, aus dem Lodten das Lebendige, und den Sinn des Sinnlofen.

So erfennt der Unterrichtete immer recht die Natur des Menschen; und der Ununterrichtete sieht sie balb so bald so an, und jeder ahmt sie nach seiner Beise nach.

Benn ein Mann mit einem Beibe gusammentrifft und ein Anabe entfteht, fo wird aus etwas Betanntem ein Unbefanntes. Bagegen wenn der buntle Beift bes Anaben die beutlichen Dinge in fich aufnimmt, fo wird er zum Mann und lernt aus bem Gegenwartigen das Jufunftige ertennen.

Das Unsterbliche ift nicht bem fterblichen Lebensben zu vergleichen, und doch ist auch das bloß Lebende verständig. So weiß der Magen recht gut, wenn er hungert und durftet.

So verhalt fich die Wahrfagefunft gur menfcelichen Natur. Und beider find dem Einfichtsvollen Bern aber die Kunst dadienige was fie ist und besitt auch hervorbringt, und das Schone nach ber Bernunft hervorbringt, nach welcher fie immer handelt, so ist sie fürwahr diejonige die mehr und wahrer eine größere und trefflichere Schönheit der Kunst besit, volllommener als alles was nach außen hervortritt.

Denn indem die Frem, in die Materie hervorfcreitend, schon ausgebehnt wird, so wird fie
schwächer als jene welche in Einem verharret. Denn
was in sich eine Entsernung erduldet, tritt vom sich
selbst weg: Stärke von Stärke, Wärme von Wärme, Kraft von Araft; so auch Schönheit von Schönheit.
Daher muß das Wirkende tresslicher senn als das
Gewirkte. Denn nicht die Urmusst macht den Mussiker, sondern die Musik, und die übersinnliche Mussik bringt die Musik, und die übersinnliche Mus-

Wollte aber jemand die Kunfte verachten weit fie der Natur nachahmen, so läßt sich darauf autmorten, daß die Naturen auch mandes Andere nachahmen; daß ferner die Kunfte nicht das geradezu nachahmen was man mit Augen siehet, sondern auf jenes Bernünftige zurückgehen aus welchem die Natur bestehet und wornach sie haubelt.

Ferner bringen and die Runfte vieles aus fich felbft bervor und fugen anderseits manches bingu mas der Bolltommenheit abgehet, indem fie die Schönheit in fich selbst haben. So tonnte Phibias ben Gott bilden, ob er gleich nichts finnlich Erblickliches nachahmte, sondern sich einen solchen in den Sinn faste wie Zeus selbst erscheinen wurde, wenn er unfern Angen begegnen mochte.

Man kann ben Ibealiften akter und neuer Belt nicht verargen, wenn fie so lebhaft auf Bebergigung des Einen dringen woher alles entspringt und worauf alles wieder zurückzusühren ware. Denn freilich ist das belebende und ordneude Princip in der Erscheinung dergestalt bedrängt, daß es sich kaum zu retten weiß. Allein wir verkurzen uns an der andern Selte wieder, wenn wir das Formende und die höhere Form selbst in eine vor unserm außern und innern Sinn verschwindende Einheit zurückbrängen.

Wir Menschen find auf Ausbehnung und Bewegung angewiesen; biese beiden allgemeinen Formen sind es, in welchen sich alle übrigen Formen, besonders die finnlichen, offenbaren. Eine geistige Form wird aber keinenwege verkurt, wenn sie in der Erscheinung hervortritt, vorausgesetzt daß ihr Hervortreten eine mahre Zeugung, eine mahre Fortpflanzung fep. Das Gezeugte ift nicht geringer als das Zeugende, ja es ist der Vortheil lebendiger Zeugung, daß das Gezeugte vortrefflicher sepn kann als das Zeugende.

Dieses weiter auszuführen und vollkommen anschaulich, ja was mehr ist durchaus prattisch zu machen, murde von wichtigem Belang seyn. Eine umftandliche folgerechte Ausführung aber mochte den Hörern übergroße Ausmertsamfeit zumut en.

Was einem angehört wird man nicht los und wenn man es wegmurfe.

Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn gibt ein Zeugniß, daß der Rensch, er gebärde sich wie er wolle, und so auch ganze Nationen, immer wieder zum Angebornen zurucksehren. Und wie wollte das anders senn, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt.

Die Frangofen haben dem Materialismus entfagt und den Uranfangen etwas mehr Geift und Leben zuerfannt; fie haben fic vom Senfualismus

losgemacht und ben Liefen der menschlichen Natur eine Entwickelung aus fich selbst eingestanden, sie laffen in ihr eine productive Kraft gelten und suchen nicht alle Kunst aus Nachahmung eines gewahrgewordenen Neußern zu ertlären. In solachen Richtungen mögen sie beharren.

Eine eflettifche Philosophie tann es nicht geben, wohl aber eflettifche Philosophen.

Ein Eflektiker aber ift ein jeber, ber aus bem was ibn umgibt, aus bem was fich um ihn ereigenet, fich basjenige aneignet was feiner Natur gemäß ift; und in biefem Sinne gilt alles was Bilbung und Fortschreitung heißt, theoretisch ober praktisch genommen.

Swey eflettische Philosophen tonnten bemnach die größten Widersacher werden, wonn fie, antagoniftisch geboren, jeder von seiner Seite sich aus allen überlieferten Philosophien dasjenige aneignete was ihm gemaß ware. Sehe man doch nur um fich her, so wird man immer finden, daß jeder Mensch auf diese Beise verfahrt und beshalb nicht begreift, warum er andere nicht zu seiner Meinung bekehren kann.

Gogar ift-es, feiten, baß jemand im höchften Alter fich felbst historisch wird, und daß ihm bie Mitlebenden historisch werden, so daß er mit nie manden mehr controvertiren mag noch fann.

Besieht man es genauer, so findet sich, bas dem Geschichtschreiber selbst die Geschichte nicht leicht historisch wird: benn der jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen ware; nicht aber was vormals war und damals bewegte. Der Chronitenschreiber selbst deutet nur mehr oder weniger auf die Beschränttheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, seines Klosters wie seines Zeitalters.

Verschiedene Spruche ber Alten, die man fich ofters zu wiederholen pflegt, hatten eine ganz andere Bebeutung, als man ihnen in fpateren Beiten geben mochte.

1

Das Wort: Es folle teiner mit ber Grometrie Unbefannter, der Geometrie Fremder, in die Schule des Philosophen treten, beift nicht etwa: Man folle ein Mathematiter sepu, um ein Weltweiser zu werben. Geometrie ift hier in ihren erften Elementen gebacht, wie fie und im Entib vorliegt und wie win sie einen jeben. Anfänger beginnen laffen. Alsdann aber ift sie die vollsommenke Borbereitung, ja Einleitung in die Obisolophie.

Beun der Anabe zu begreisen anfängt, daß einem sichtbaren Punkte ein unsichtbarer vorherachen musse, daß der nächte Weg zwischen zwey Punkten schon als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Bleistift auf's Papier gezogen wird, so fühlt er einen gewissen Stolz, ein Behagen. Und nicht mit Unrecht; denn ihm ist-die Quelle alles Dentens aufgeschlossen, Ide und Verwirtlichtes, Potonia ob actu, ist ihm klar geworden; der Philosoph entdeut ihm nichts Nenes, dem Geometer war von seiner Seite der Frund alles Denkens aufgegangen.

Nehmen wir fodaun das bedeutende Wort vor: Erfenne bich felbst, so mussen wir es nicht im afertischen Sinne auslegen. Es ist keineswegs die Beautognosiemuseur modernen Hoppochondristen, himnoristen und Heautontimorumenen damit gemeint; sondern es heist gang einsach: Gib einigermaßen Acht auf dich selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deines

Gleichen und ber Welt zu stehen tommst. Hiezu bedarf es teiner psphologischen Qualereven; jeder tuchtige Mensch weiß und erfahrt was es heißen soll; es ist ein guter Nath der einem jeden praktisch zum größten Bortheil gedeiht.

Man bente fich bas Große ber Alten, vorzuglich ber Sofratischen Schule, baß sie Quelle und Richtschnur alles Lebens und Thuns vor Angen stellt, nicht zu leerer Speculation, sondern zu Leben und That aufsordert.

Wenn nun unfer Schulunterricht immer auf bas Alterthum hinweif't, bas Studium der griechischen und lateinischen Sprache fordert, so tonnen wir uns Glud wunschen, daß diese zu einer boberen Cultur so nothigen Studien niemals ruckgangig werden.

Wenn wir uns bem Alterthum gegenüber ftellen und es ernftlich in der Abficht anschauen, und baran zu bilben, so gewinnen wir die Empfindung, ale ob wir erft eigentlich zu Menschen wurden. Der Schulmann, indem er lateinisch ju fchreiben und ju sprechen versucht, tommt fich bober und vornehmer vor, als er fich in feinem Alltageleben bunten barf.

Der für bichterifche und bildnerische Schopfunsen empfängliche Seift fühlt sich, dem Alterthum gegenüber, in den anmuthigstideellen Raturzustand verset; und noch auf den heutigen Tag haben die Homerischen Gefänge die Araft, und wenigstens für Augenblicke von der furchtbaren Last zu befreien, welche die Ueberlieferung von mehreren tausend Jahren auf und gewälzt hat.

Die Sofrates den sittlichen Menschen zu sich berief, damit dieser ganz einsach einigermaßen über sich selbst aufgeklärt wurde, so traten Plato und Aristoteles gleichfalls als befugte Individuen vor die Natur; der eine mit Seist und Semuth sich ihr anzueignen, der andere mit Forscherdlick und Methode sie für sich zu gewinnen. Und so ist denn auch jede Annaherung, die sich und im Sanzen und Einzelnen an diese drepe möglich macht, das Erzeignis was wir am frendigsten empfinden und was unsere Bildung zu befordern sich jederzeit traftig erweist.

Im fic aus der grangenlosen Bielfuchheit, und Berfickelung und Berwickelung der modernen Naturichre wieder in's Einfache zu retten, muß man fich immer die Frage vorlegen: Wie wurde fic Plato gegen die Natur, wie sie und jest in ihrer größeren Mannichfaltigkeit, bei aller grundlichen Einfait, erscheinen mag, benommen haben?

Denn mir glauben überzengt zu sepn, daß wir auf demselben Wege bis zu den lehten Werzweigungen der Erlenntniß organisch gelangen, und von diesem Grund aus die Gipfel eines jeden Wissens uns nach und nach aufbauen und befestigen können. Wie uns hiebei die Thätigkeit des Zeitalters fordert und hindert, ist freilich eine Untersuchung die wir jeden Lag anstellen missen, wenn wir nicht das Rüsliche abweisen und das Schädliche ausnehmen wollen.

Man zühnt das achtehnte Jahrhundert das es sich hauptsächtich mit Analyse abgegedenz dem nauwehnten bleibt num die Ansgabet die falschen obwaltenden Synthasen zu entheden und devon Indakt aufis neue zu analysiren.

Es gibt nur zwep mahre Religionen, bie eine, bie bas heilige, bas in und und mohnt, gang form:

formlos, die andere die es in der schönsten Form anerkennt und andetet. Alles was dazwischen liegt ift Gobendienst.

Es ift nicht zu laugnen, daß ber Seift sich durch bie Reformation zu befreien suchte; die Auftlarung über griechisches und romisches Alterthum brachte den Bunsch, die Sehnsucht nach einem freieren anständigeren und geschmadvolleren Leben bervor. Sie wurde aber nicht wenig badurch begünstigt, daß das herz in einen gewissen einfachen Natursstand zuruchzusehren und die Einbildungsfraft sich zu concentriren trachtete.

Aus dem himmel wurden auf einmal alle heiligen vertrieben, und von einer gottlichen Mutter mit einem zarten Kinde, Sinne, Gebanken, Gemuth auf den Erwachsenen, sittlich Wirkenden, ungerecht Leidenden gerichtet, welcher später als halbgott verklart, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er ftand vor einem hintergrunde, wo ber Schöpfer bas Weltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine geistige Wirkung aus, seine Leiden eigenete man sich als Beispiel zu und seine Werklatung war das Pfand fur eine ewige Dauer.

hervortreten eine mahre Zeugung, eine wahre Fortpflanzung fer. Das Gezeugte ift nicht geringer als das Zeugende, ja es ist der Wortheil Lebendiger Zeugung, daß das Gezeugte vortrefflicher fepn kann als das Zeugende.

Diefes weiter auszuführen und vollkommen anschaulich, ja was mehr ist durchaus prattisch zu machen, murbe von wichtigem Belang sepn. Eine umständliche folgerechte Ausführung aber möchte ben Hörern übergroße Ausmertsamkeit zumut en.

Was einem angehört wird man nicht los und wenn man es wegwurfe.

Die neueste Philosophie unserer westlichen Nachbarn gibt ein Zeugniß, daß ber Mensch, er gebärde sich wie er wolle, und so auch ganze Nationen, immer wieder zum Angebornen zurudkehren. Und wie wollte bas anders sen, da ja dieses seine Natur und Lebensweise bestimmt.

<sup>/</sup> Die Frangosen haben bem Materialismus entfagt und den Uranfangen etwas mehr Geift und Leben zuerfannt; fie haben sich vom Sensualismus

losgemacht und ben Tiefen ber menschlichen Natur eine Entwidelung aus fich selbst eingestanden, fie laffen in ihr eine productive Rraft gelten und suchen nicht alle Aunst aus Nachahmung eines gewahrgewordenen Aeußern zu erklaren. In solachen Richtungen mogen sie beharren.

Eine ellettifche Philosophie tann es nicht geben, wohl aber ellettifche Philosophen.

Ein Ellettifer aber ift ein jeder, ber aus bem was ihn umgibt, aus dem was fich um ihn ereigenet, fich dasjenige aneignet was feiner Natur gemäß ift; und in diesem Sinne gilt alles was Biladung und Fortschreitung heißt, theoretisch ober praktisch genommen.

Swey eflettifche Philosophen tonnten bemnach die größten Widersacher werden, wonn fie, autagoniftisch geboren, jeder von feiner Seite sich aus allen überlieferten Philosophien dasjenige aneigenete was ihm gemaß ware. Sehe man doch nur um fich her, so wird man immer finden, daß jeder Mensch auf diese Beise verfahrt und deshalb nicht begreift, warum er andere nicht zu seiner Meinung bekehren kann.

Sogar ift-es, feiten, baß jemanb im höchften Alter fich felbst bistorisch wird, und baß ihm bie Mitlebenden historisch werden, so daß er mit niemanden mehr controvertiren mag noch fann.

Befieht man es genauer, so findet sich, daß bem Geschichtschreiber selbst die Geschichte nicht leicht historisch wird: benn ber jedesmalige Schreiber schreibt immer nur so als wenn er damals selbst dabei gewesen ware; nicht aber mas vormals war und damals bewegte. Der Chronitenschreiber selbst deutet nur mehr ober weniger auf die Beschräultheit, auf die Eigenheiten seiner Stadt, seines Klosters wie seines Zeitalters.

Verschiedene Spruche ber Alten, die man fich ofters zu wiederholen pflegt, hatten eine ganz andere Bebeutung, ale man ihnen in fpateren Beiten geben mochte.

Das Dort: Es folle teiner mit ber Grometrie Unbefannter, der Geometrie Fremder, in die Schule bes Philosophen treten, beift nicht etwa: Man folle ein Rathematifer sepu, um ein Weltweiser zu werden. Geomedrie ift hier in ihren erften Clementen geducht, wie fis und im Entild vorliegt und wie win fie einen jeden Anfanger beginnen laffen. Aledann aber ift fie die vollsommenfte Borbereitung, ja Einleitung in die Philosophie.

Wenn der Auabe zu begreifen anfängt, daß einem sichtbaren Punkte ein unsichtbarer vorhergeben musse, daß der nächte Weg zwischen zwey Punkten schon als Linie gedacht werde, ehe sie mit dem Bleistift auf's Papier gezogen wird, so fühlt er einen gewissen Stolz, ein Behagen. Und nicht mit Unrecht; denn ihm ist- die Quelle alles Dentens aufgeschlossen, Ide und Berwirklichtes, Potomia ot actu, ist ihm klar geworden; der Philosoph entdeut ihm nichts Renes, dem Geometer war von seiner Seite der Frund alles Denkens aufgegangen.

Nehmen wir sodann bad bedeutende Wort vor: Ertenne dich felbst, so mussen wir es nicht im ascerischen Sinne auslegen. Es ist teineswegs die Heautognosie und Seautontimorumenen hamit gemeint; sondern es heißt gang einsach: Sib einigermaßen Acht auf dich selbst, nimm Notiz von dir selbst, damit du gewahr werdest, wie du zu deines

Gleichen und ber Welt zu fteben tommft. Hiezu bedarf es teiner psphologischen Qualereven; jeder tuchtige Mensch weiß und erfahrt was es heißen soll; es ift ein guter Rath ber einem jeden praktisch zum größten Bortheil gedeiht.

Man bente fich bas Große ber Alten, vorzuglich ber Sofratischen Schule, daß fie Quelle und Richtschurg alles Lebens und Thuns vor Augen stellt, nicht zu leerer Speculation, sondern zu Leben und That aufforbert.

Wenn nun unfer Schulunterricht immer auf bas Alterthum hinweif't, bas Studium ber griechischen und lateinischen Sprache forbert, so tonnen wir und Glud munichen, daß diese zu einer boberen Eultur so nothigen Studien niemals rudgangig werden.

Wenn wir uns bem Alterthum gegenüber ftellen und es ernftlich in der Absicht aufchauen, uns daran zu bilden, fo gewinnen wir die Empfindung, als ob wir erft eigentlich zu Menfchen wurden. Der Soulmann, indem er lateinisch ju fchreiben und ju fprechen versucht, tommt fich bober und vornehmer vor, als er fich in seinem Alltageleben bunten barf.

Der für bichterische und bildnerische Schopfungen empfängliche Geist fühlt sich, dem Alterthum gegenüber, in den anmuthigstideellen Naturzustand verseht; und noch auf den heutigen Tag haben die Homerischen Gefänge die Araft, und wenigstens für Augenblicke von der furchtbaren Last zu befreien, welche die Ueberlieferung von mehreren tausend Jahren auf und gewälzt hat.

Die Sofrates ben sittlichen Menschen zu sich berief, damit dieser ganz einsach einigermaßen über sich selbst aufgeklart wurde, so traten Plato und Aristoteles gleichfalls als befugte Individuen vor die Natur; der eine mit Seist und Semuth sich ihr anzueignen, der andere mit Forscherblick und Methode sie für sich zu gewinnen. Und so ist denn auch jede Annäherung, die sich und im Sanzen und Einzelnen an diese drepe möglich macht, das Ereignis was wir am freudigsten empsinden und was unsere Bildung zu befördern sich jederzeit träftig erweist.

Im fich and ber grangenlofen Wielsucheit, und Berstücklung und Bewidelung ber modernen Raturlebre wieder in's Einfache zu retten, muß man sich immer bie Frage vorlegen: Wie wurde sich Plato gegen bie Natur, wie sie und jest in ihrer größeren Mannichsaltigkeit, bei aller gründlichen Einhait, erscheinen mag, benommen haben?

Denn mir glauben überzengt zu sepn, daß wir auf bemselben Wege bis zu den lehten Werzweigungen der Erkenntniß organisch gelangen, und von biesem Grund aus die Gipfel eines jeden Wissens uns nach und nach aufbauen und befestigen können. Wie und hiebet die Thätigkeit des Zeitalters fordert und hindert, ist freilich eine Untersuchung die wir jeden Lag anstellen muffen, wenn wir nicht das Rüsliche abweisen und das Schädliche aufnehmen wollen.

Man:: sont das achtehnte Jahrhundert das ed : sich hauptsächtich mit Analyse abgegeden; dem nanugehnten dieibt num die Ansgabet; die falsten obwalkenden Synthasen zu antheden und deuen Inhalt aufis neme zu analysien.

Es gibt nur zwey mahre Religionen, bir pime, bie bas heilige, bas in und um und wohnt, gang form=

formlos, die andere die es in der schönsten Form anertennt und andetet. Alles was bazwischen liegt ift Gobendienst.

Es ift nicht zu läugnen, daß ber Seift fich burch bie Reformation zu befreien sucht; die Aufklärung über griechisches und römisches Alterthum brachte ben Munsch, die Sehnsucht nach einem freieren anständigeren und geschmadvolleren Leben hervor. Sie wurde aber nicht wenig badurch begünstigt, daß das herz in einen gewissen einfachen Natursstand zurückzusehren und die Einbildungefraft sich zu concentriren trachtete.

Aus dem himmel wurden auf einmal alle heiligen vertrieben, und von einer gottlichen Mutter mit einem garten Kinde, Sinne, Gedanken, Gemuth auf den Erwachsenen, sittlich Wirkenden, ungerecht Leidenden gerichtet, welcher spater als halbgott verklart, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er ftand vor einem hintergrunde, wo ber Schöpfer das Beltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine geiftige Birkung aus, feine Leiden eigenete man sich als Beispiel zu und feine Berklarung war das Pfand fur eine ewige Dauer.

Spinis der Meihrandzeinen Kohle Leben-erfrischet, so erfrischet das Gebourdie Hoffsmungen des Herzens.

Ichin: abergengt, daß die Bibel immer: fchener wiede: ie. mehr man: fien vorkohte. de: hen jen mehr man: einsighet und aufdantie daß giedes Wonte, das wir abgemein auffalsen andiam. Befondem anstaus auwendene nach: gewissen; Umständene nach: gewissen; und ortsverhöldnissen einen eigenene befondern, unmittelhar, individuellen Berus gehabt hater

Genau besehen haben wir uns noch alle Lage zu reformiren und gegen andere zu protestiren, wenn auch nicht in neligibsam Simme.

Bir haben das unabweichliche taglich ju erneuernde grundernftliche Beftreben: das Bort mit
dem Empfundenen, Geschauten, Gebachten, Erfahrenen, Imaginirten, Bernunftigen, möglichst unmittelbar jusammentreffend zu erfaffen.

Jeber prife fich und er mind finden, daß bieg viel ichwerer fen als man benten mochto; benn leider find dem Menfchan bie. Worte gewöhnlich Surrogate; er bentt und weiß es meiftentheils beffer als er fich ausfpricht.

Berharren wir aber in: dem Bestreben; bas Falsche, Ungehönige, Unzulängliche, was sich in unden nodenn entwicken ober einschleichen könntes, burch Alarheit: und Redlichkeit, auf bas möglichste zu beseitigen.

Mit ben Jahren fleigern fich bie Prufungen."

Do ich aufhören muß fittlich ju fenn habe ich Teine Gewalt mehr.

Cenfur und Preffreiheit worden immerfort mit. einander fampfen. Cenfur fordert und übt der Madetige, Preffreiheit verlangt der Mindere. Jener will weder in feinen Planen noch feiner Thätigfeitdurch vorlauteawider sprechendes Wefen gehindent, sondern gehorcht sepn; jenewollten ihre Grunde aussprechenden Ungehorfam zu legitimiren. Dieses wird manniberall geltend finden.

Doch muß man auch hier bemerten, daß der Schwächere, ber leibende Theil, gleichfalls auf feine Beife die Preffreibeit zu unterbruden sucht, und zwar in dem Falle, wenn er confpirirt und nicht verrathen fepn will.

Man wird nie betrogen, man betriegt fich felbft.

Wir brauchen in unserer Sprace ein Wort, das, wie Kindheit sich zu Kind verhalt, so das Berhaltniß Boltheit zum Bolte ausbrückt. Der Erzieher muß die Kindheit horen, nicht das Kind. Der Gesetzeher und Regent die Boltheit, nicht das Bolt. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernünftig, beständig, rein und wahr. Dieses weiß niemals für lauter Wollen was es will. Und in diesem Sinne soll und kann das Gesetz der allemein ausgesprochene Wille der Boltheit sepn, ein Wille den die Menge niemals ausspricht, den aber der Verständige vernimmt, und den der Verzunüftige zu befriedigen weiß, und der Sute gern befriedigt.

Beldes Recht wir jum Regiment haben, barnach fragen wir nicht — wir regieren. Ob bas Bolt ein Recht habe und abzusehen barum befummern wir und nicht — wir huten und nur baß es nicht in Bersuchung fomme es zu thun.

Wenn man ben Tod abichaffen tonnte, bagegen hatten wir nichts; die Todesstrafen abzuschaffen wird schwer halten. Geschieht es, so rufen wir sie gelegentlich wieder zurud.

Benn sich die Societat des Rechtes begibt die Todesstrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthülfe unmittelbar wieder hervor, die Blutrache flopft an die Thure.

Alle Gefete find von Alten und Mannern gemacht. Junge und Beiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel.

Der Verftandige regiert nicht, aber bet Berftand; nicht der Bernunftige, fandern die Bernunft.

Men jemand lobt, bem ftellt er fich gleich.

Es ift nicht genug zu wiffen, man muß auch anwenden; es ift nicht genug zu wollen, man muß auch thun.

Es gibt feine patriotische Aunst und teine patriotische Wissenschaft. Beibe gehören, wie alles hohe Snte, der ganzen Belt an, und tonnen nur durch allgemeine freie Wechselwirfung aller zugleich Lebenden, in steter Nücksicht auf das was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefordert werben.

Wiffenfchaften entfernen fich fin Sangen immer wom Leben und fehren nur burch einen Ummeg : wieder babin: gurudt.

Denn fie find eigentlich Compendien des Lebens; fie bringen die außern und innern Erfahrungen in's allgemeine, in einen Zusammenhang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Welt, in der wissenschaftlichen erregt, denn daß man auch die übrige A-elt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neuern Zeit geschieht, ist ein Misbrauch und bringt mehr Schaden als Nuheu.

Mur durch eine erhöhte Pracis sollten die Bifenschaften auf die angere Welt wirken: denn eigentlich sind sie alle esoterisch und konnen nur durch Verbeffern irgend eines Thuns exoterisch werden. Met übrige Theiluahme führt zu nichts.

Die Wiffenschaften, auch in ihrem innern Kreise betrachtet, werden mit augenblicklichem, jedesmaligem Interesse behandelt. Ein starter Anstoß, besonders von etwas Neuem und Unerhörtem oder omunigftene machtig Gefondertem erregt eine allgeeweine Wheilnuhme, bie Jahre tang bauern tann, ambhieverombers in den lepten Zeiten sobe fruchtbur geworden ist.

Ein bedeutendes Factum, ein geniales Apergu beschäftigt eine fehr große Anzahl Menschen, erft nur um es zu kennen, dann um es zu erkennen, bann es zu fuhren.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutenden Erscheinung, was sie nute, und sie hat nicht Unrecht; benn sie tann bloß durch ben Nuben ben Berth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Beifen fragen wie fich bie Sache verhalte in fich feibst und zu andern Dingen, unbetummert um den Ruben, d. h. um die Anwendung auf das Befanute und zum Leben Nothwendige, welche ganz andere Seister, scharfsinnige, lebenslustige, technisch geubte und gewandte schon finden werben.

Die Afterweisen fuchen von jeder neuen Entdecinng nur fo geschwind als möglich für fich einigen Bertheil gu zieben, indeni fie einen eitlen Ruhm, dald in Formfangung, bald in Bornichtung, bald in Borbeftoung, geschwinder Bestgungme, belleicht Um fich aus ber grangenlofen Wielsucheit, und Berfiddelung und Newickelung ber modernen Raturlehre wieder in's Einfache zu retten, muß man fich immer die Frage vorlegen: Wie murbe fic Plato gegen die Natur, wie sie und jeht in ihrer größeren Mannichfaltigkeit, bei aller gründlichen Einhait, erscheinen mag, benommen haben?

Denn wir glauben überzeugt zu fepn, daß wir auf bemselben Wege bis zu den letten Werzweigungen der Erkenntniß organisch gelangen, und von diesem Grund aus die Gipfel eines jeden Wissend und nach aufbauen und befestigen können. Wie und hiebei die Thätigkeit des Zeitalters fordert und hindert, ist freilich eine Untersuchung die wir jeden Tag austellen muffen, wenn wir nicht das Rütliche abweisen und das Schädliche aufnehmen wollen.

Man::::shut das achtehnte Jahhundert das es :sich:hauptsächtich mit Analyse abgegehens dem nanugehnten dieibt nam die Ansasbet die falsten obwalkenden:Spritägen:zu entdecken:und deuen Inhalt aufis neme zu analysiven:

Es gibt nur zwep mahre Religionen, bir sime, bie bas heilige, bas in und um uns wohnt, gang form-

formlos, bie andere die es in der schönsten Form anertennt und andetet. Alles was dazwischen liegt ift Ghendienst.

Es ift nicht zu laugnen, daß der Seift fich durch bie Reformation zu befreien suchte; die Auftlarung über griechisches und romifches Alterthum brachte den Bunfch, die Sehnsucht nach einem freieren anständigeren und geschmackvolleren Leben hervor. Sie wurde aber nicht wenig badurch begünftigt, daß das herz in einen gewissen einfachen Naturestand zurückzusehren und die Einbildungstraft sich zu concentriren trachtete.

Aus dem himmel murden auf einmal alle heiligen vertrieben, und von einer gottlichen Mutter mit einem garten Kinde, Sinne, Gedanken, Gemuth auf den Erwachsenen, sittlich Wirkenden, ungerecht Leidenden gerichtet, welcher spater als halbgott verklart, als wirklicher Gott anerkannt und verehrt wurde.

Er ftand var einem hintergrunde, wo ber Schöpfer das Weltall ausgebreitet hatte; von ihm ging eine geistige Wirkung aus, seine Leiden eigenete man sich als Beispiel zu und seine Berklarung war das Pfand fur eine ewige Dauer.

Spinie den Weihrandereinen Kohle Leden ersfrische, so erfrischet das Gebourdie Hoffmungen des Herzens.

Ichini abergengte daß die Wibel immer: fchener wiede; ie. mehr manissen vorhohte der heit ier mehr maniscinsiahe und aufdante dublieded Wonte, das wie allgemain auffassen andim Befondenn auffassen und der eigeneme des der der eigeneme befonderne nacht genissen: und Ortoverhäldnissen einen eigeneme befonderne namittelhan individuellen-Berns gehabt hater

Genau besehen haben wir uns noch alle Enge zu reformiren und gegen andere zu protestiren, wenn auch nicht in neligibfam Simme.

Die haben bas unabweichliche taglich ju erneuernde grundernftliche Beftreben: das Wort mit
bem Empfundenen, Geschauten, Gedachten, Erfahrenen, Imaginirten, Bernünftigen, möglichst unmittelbar jusammentreffend zu erfaffen.

Jeber prife fich und 'er mind finden, daß bieß viel schwerer sen als man denten möchte; benn leider sind dem Menschan bie. Worte gewöhnlich: Surregate; er bentt und weiß es meistentheils bester als er sich ausspricht

Berharren wir aber in: dem Bestreben; bas Falsche, Ungehönige, Unzulängliche, was fich in und undenn: entwickeln: ober einschleichen könntest burch: Alarheit: und: Medlichkeit auf bas möglichkeit un beseitigen.

Mit den Jahren fteigern fich bie Prufungen.

Do ich aufhören muß sittlich ju fenn habe ich teine Gewalt mehr.

Censur und Preffreiheit worden immerfort mit a einander tampfen. Censur fordert und übt der Wachtige, Preffreiheit verlangt der Minhere. Jener will weder in feinen Planen noch seiner Thatigseitdurch vorlautedwidersprechendes Wefen gehindent, sondern gehorcht sepn; jene wollten ihre Grunde aussprechen den Ungehorsam zu legitimiren. Dieses wird manniberall geltend finden.

Doch muß man auch hier bemerfen, daß der Schwächere, ber leibende Theil, gleichfalls auf feine Beife die Preffreibeit zu unterbruden sucht, und zwar in dem Falle, wenn er conspirit und nicht verrathen fenn wiff.

Man wird nie betrogen, man betriegt fich felbft.

Wir brauchen in unserer Sprace ein Wort, bas, wie Kindheit sich zu Kind verhalt, so bas Berhaltniß Boltheit zum Bolte ausdrückt. Der Erzieher muß die Kindheit horen, nicht das Kind. Der Gesetzeher und Regent die Boltheit, nicht das Bolt. Jene spricht immer dasselbe aus, ist vernünftig, beständig, rein und wahr. Dieses weiß niemals für lauter Wollen was es will. Und in diesem Sinne soll und kann das Gesetz der allegemein ausgesprochene Wille der Boltheit sepn, ein Mille den die Menge niemals ausspricht, den aber der Verständige vernimmt, und den der Vernünftige zu befriedigen weiß, und der Gute gern befriedigt.

Meldes Recht wir jum Regiment haben, barnach fragen wir nicht — wir regieren. Ob das Bolt
ein Recht habe uns abzusehen barum befummern
wir uns nicht — wir huten uns nur baß es nicht in
Bersuchung komme es zu thun.

Wenn man ben Tod abichaffen tonnte, bagegen hatten wir nichts; die Todeoftrafen abzuschaffen wird ichwer halten. Geschieht es, fo rufen wir sie gelegentlich wieder gurud.

Benn sich die Societat des Rechtes begibt die Todesstrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthülfe unmittelbar wieder hervor, die Blutrache flopft an die Thure.

Alle Gefete find von Alten und Mannern gemacht. Junge und Weiber wollen die Ausnahme, Alte die Regel.

Der Berftanbige regiert nicht, aber bet Berftand; nicht ber Bernunftige, fandern die Bernunft.

Men jemand lobt, dem ftellt er fich gleich.

Es ift nicht genug zu wiffen, man muß auch anwenden; es ift nicht genug zu wollen, man muß auch thun.

Es gibt teine patriotische Kunft und teine patriotische Biffenschaft. Beide gehören, wie alles hohe Snte, der ganzen Belt an, und fonnen nur durch allgemeine freie Bechselwirfung aller zugleich Lebenden, in steter Rudficht auf das was uns vom Bergangenen übrig und bekannt ist, gefordert werben.

Biffenschaften entfernen fich in Sanzen immer vom Leben und fehren nur burch einen Atmme; wieder babin gurnt.

Denn fie find eigentlich Compendien des Lebens; fie bringen bie außern und innern Erfahrungen in's allgemeine, in einen Busammenhang.

Das Interesse an ihnen wird im Grunde nur in einer besondern Welt, in der wissenschaftlichen erregt, denn daß man auch die übrige Welt dazu beruft und ihr davon Notiz gibt, wie es in der neuern Zeit geschieht, ist ein Misbrauch und bringt mehr Schaden als Nuhen.

Nur burch eine erhöhte Pracis follten die Wiffenschaften auf die anbere Welt wirken: benn eigentlich sind sie alle esoterisch und können nur durch Verbeffern irgend eines Thuns exoterisch "werden. Alle übrige Theilnahme führt zu nichts.

Die Wiffenschaften, auch in ihrem innern Kreise betrachtet, werden mit augenblicklichem, jedesmaligem Interesse behandelt. Ein starter Anstoß, beonders von etwas Neuem und Unerhörtem oder umeine Dheilnahme, bie Jahre tang bauern fann, umebne Dheilnahme, bie Jahre tang bauern fann, umbdie befonbers in ben festen getten sehr frucht: une geworden ift.

Ein bedeutendes Factum, ein geniales Aperçubeschäftigt eine sehr große Anzahl Menschen, erst nur um es zu kennen, dann um es zu erkennen, dann es zu bearbeiten und weiter zu führen.

Die Menge fragt bei einer jeden neuen bedeutenden Erscheinung, was sie nute, und sie hat nicht Unrecht; denn sie tann bloß durch den Nuten ben Berth einer Sache gewahr werden.

Die wahren Baffen fragen wie fich bie Sache verhalte in fich feibst unb guranborn Dingen, unbetummert um ben Nuben, b. h. um die Anwendung auf das Befanute und zum Leben Nothwendige, welche ganz andere Seister, scharffinnige, tebenslustige, technisch geubte und gewandte schon finden wetben.

Die Afterweisen fuchen von jeder neuen Entbecing nur fo geschwind als möglich für fich einigen Bortheil zu ziehen, indem fie einen eitlen Ruhm, dald in Forthangung, bald in Borniehrung, bald in Bortheftwung, geschwinder Befignagme, bielleicht gar burch Praoccupation zu erwerben fuchen, und burch folde Unreifheiten bie wahre Biffenschaft unficher machen und verwirren, ja ihre schonfte Folge, die prattische Bluthe berfelben, offenbar verfummern.

Das icablichfte Borurtheil ift, baf irgend eine Art Naturuntersuchung mit dem Bann belegt werben tonne.

Jeder Forscher muß sich burchaus anfeben als einer ber zu einer Jury berufen ift. Er hat nur barauf zu achten in wiesern ber Bortrag vollständig sep und burch flare Belege auseinandergesett. Er fast hiernach seine Ueberzeugung zusammen und gibt seine Stimme, es sep nun, daß seine Reinung mit der bes Referenten übereintreffe ober nicht.

Dabei bleibt er eben fo beruhigt, wenn ihm bie Majoritat beistimmt als wenn er sich in der Mineritat befindet; benn er hat das Seinige gethan, er hat seine Ueberzeugung ausgesprochen, er ist nicht herr über die Geister noch über die Gemuther.

In der wiffenschaftlichen Welt haben aber diefe Gefinnungen niemals gelten wollen; durchand ift es ferrichen angesehen; und weil

febr menige Menfchen eigentlich felbftftanbig find, fo zieht die Menge ben Ginzelnen nach fic.

Die Geschichte ber Philosophie, ber Wiffenschaften, ber Religion, alles zeigt, baß die Meisnungen maffenweis fich verbreiten, immer aber diesienige ben Vorrang gewinnt, welche faßlicher, b. h. bem menschlichen Geiste in seinem gemeinen Bustande gemäß und bequem ift. Ja berjenige, ber sich in hoherem Sinne ausgebilbet, tann immer voraussehen daß er die Majorität gegen sich habe.

Bare die Natur in ihren leblofen Anfangen nicht fo grundlich stereometrisch, wie wollte fie gulent zum unberechenbaren und unermeßlichen Leben gelangen?

Der Menich an fich felbst, insofern er fich seiner gesunden Sinne bedient, ist der größte und genaueste physikalische Apparat, den es geben kann; und das ist eben das größte Unheil der neuern Physik, daß man die Erperimente gleichsam vom Menschen abgestondert hat, und bloß in dem, was kunstliche Instrumente zeigen, die Natur erkennen, ja was sie leisten kann dadurch beschränken und beweisen will.

Eben fo ift es mit bem Berechnen. - Es ift vieles mahr was fich nicht berechnen lagt, fo wie

fehr vieles, :: was "fich :: nicht bis: hunr ontflichenen Erperiment beingen list.

Dafür fieht ja aber ber Menich fo both, buf fid bad fonft Undarstellbare in ihm darstellt: Was ift denn eine Saite und alle mechanische Theilung der felben gagen bad Ohr bed Mustore; ja man fum fagen, mad find die elementaven Erscheimungen der Matur felbst gegen ben Menschen, der fie alle ert bandigen und mobificieen muß, um sie fich einiger maßen affimiliren zu tonnen.

Es ift von einem Experiment zu viel geforbert, wenn es alles leiften foll. Konnte man boch bie Elektricität erst nur burch Reiben barftellen, beren bochste Erscheinung jest durch bloße Berührung bervorgebracht wird.

Die man der französischen Sprace niemals den Worzug streitig machen wird, als ausgebildete hofund Weltsprace sich immer mehr aus und fortbildend zu wirten, so wird es niemand einfallen,
das Verdienst der Mathematiter gering zu schähen,
welches sie, in ihrer Sprace, die wichtigken Angelegenheiten verhandelnd, sich um die Welt erwerben,
indem sie alles was der Zahl und dem Maß im
böchsten Sinne unterworfen ist, zu regeln, zu bestimmen und zu entschelben wissen.

Neber Deitende, ber seinen Kalender ansieht, mach seiner Uhr blickt, wird fich erinnern, wem er biese Wohlthaten schuldig ist. Wenn man sie aber and auf ehrsurchtevolle Weise in Zeit und Raum gewähren läßt, so werden sie erkennen, das wir etwas gewahr werden was weit darüber hinausgeht, welches allen angehort und ohne welches sie selbst wederthun noch wirken konnten: Idee und Liebe.

Wer weiß etwas von Elektricitat, fagte ein heiterer Naturforscher, als wenn er im Finstern eine Rabe streichelt ober Blis und Donner neben ihm nieberleuchten und raffeln? Wie viel und wie wenig weiß er alkbann bavon?

Lichtenberg's Schriften tonnen wir und als der wunderbarften Munfchelruthe bebienen; wo er einen Spaf macht liegt ein Problem verborgen.

In dem großen leeren Weltraum zwischen Mars und Jupiter legte er auch einen hettern Einfall. Alls Kant forgfältig bewiesen hatte, daß die beiben genannten Planeten alles aufgezehrt und sich zugerignet hätten, was nur in diesen Räumen zu finben gewesen von Materie, sagte sener scherzhaft, nach seiner Urt: warum soute es nicht auch unsichtbare Welten geben? — Und hat er nicht volltommen wahr gesprochen? Sind die neu entbedten Plas neten nicht ber ganzen Belt unfichtbar, außer ber wenigen Aftronomen, benen wir auf Bort und Rece nung glauben muffen ?

Einer neuen Bahrheit ift nichts icablicher ale ein alter grrthum.

Die Menschen find durch die unendlichen Bebingungen des Erscheinens dergestalt obruirt, daß sie das Eine Urbedingende nicht gewahren können.

"Wenn Reifende ein febr großes Ergoben auf ibren Bergflettereven empfinden, fo ift fur mich etwas Barbarifches, ja Gottlofes in biefer Leibenfchaft; Berge geben und wohl ben Begriff von Daturgewalt, nicht aber von Bobltbatigfeit ber Borfebung. Bu welchem Gebrauch find fie wohl bem Menfchen? Unternimmt er bort zu mobnen, fo wird im Binter eine Soneelavine, im Sommer ein Bergrutich fein Saus begraben ober forticbieben; feine Seerden ichwemmt ber Giegbach weg, feine Rornideuern die Windfturme. Macht er fich auf ben Weg, fo ift jeber Aufstieg die Qual des Spfiphus, jeder Riederflieg ber Sturg Bulcan's; fein Dfad ift taglich von Steinen verschuttet, ber Gieg: bach unwegsam fur Schifffahrt; finden auch feine Bwergheerden nothdurftige Nahrung, ober fammelt er fie ihnen farglich, entweber bie Elemente ent=

reißen fie ihm ober wilde Bestien. Er führt ein einsam tummerlich Pflanzenleben, wie das Moos auf einem Grabstein, ohne Bequemlichteit und ohne Gesellschaft. Und diese Bichadtamme, diese widers wartigen Felsenwande, diese ungestalteten Granitspramiden, welche die schonsten Weltbreiten mit den Schrednissen des Nordpols bededen, wie sollte sich ein wohlwollender Mann daran gefallen und ein Menschenfreund sie preisen!"

Aufdiese heitere Paradorie eines murdigen Mannes ware zu sagen, daß wenn es Gott und der Natur gefallen hatte, den Urgebirgeknoten von Nubien
durchaus nach Westen bis an das große Meer zu
entwickeln und fortzusehen, ferner diese Gebirgereihe einigemal von Norden nach Suden zu durchschneiden, sodann Thaler entstanden sepn wurden,
worin gar mancher Urvater Abraham ein Canaan,
mancher Albert Julius eine Felsenburg wurde gefunden haben, wo denn seine Nachsommen leicht mit
den Sternen rivalisirend sich hatten vermehren
können.

Steine find ftumme Lehrer, fie machen ben Beobachter ftumm, und bas Befte mas man von ihnen lernt ift nicht mitzutheilen. Bas ich recht weiß, weiß ich nurmir felbft; ein ausgesprochenes Bort fordert felten, es evregt meiftens Biderfpruch, Stoden und Skillieben.

Die Arpstallographie als Wissenschaft betrachtet gibt zu ganz eigenen Ansichten Anlag. Sie ist nicht productiv, sie ist nur sie selbst und hat teine Folgen, besonders nunmehr, da man so manche isomosphische Körper angetroffen hat, die sich ihrem Gehalte nach ganz verschieden erweisen. Da sie eigentlich nirgends anwendbar ist, so hat sie sich in dem hohen Grade in sich selbst ausgebildet. Sie gibt dem Geist eine gewisse beschwänkte Westeldisgung und ist in ihren Einzelnheiten somunichaltig, daß man sie unevschöpslich nennen kann, demegen sie auchvonzugliche Menschen so entschieden und lauge an sich fest halt.

Etwas monchisch-hagestolzenartiges hat die Aryftallographie, und ist daher sich selbst genug. Won prattischer Lebenseinwirfung ist sie nicht; benn bie töftlichsten Erzeugnisse ihres Gebiets, die tryftallinischen Edelsteine, muffen erft zugeschliffen werden, ehe wir unsere Krauen damit schmuden konnen.

Sang bas Entgegengefehte ift von ber Chemie gu fagen, welche von ber ausgebreitetften Anwendung

; und vonsehem grängenlossfren: Einstehsungs Leban. sich erweifet.

Deb Begriff vann: Entfteben ift und gang und gar venfagt; baben wir, wenn wir etwad werben, feben, benten baß ed ichen dagewesen fen. Dephalb; bas Spftem ber Einschachtelung tommt und begreif-lich par.

Die manches Bedentende sieht man aus Cheislen zusammenseben; man betrachte die Werte der Baukunft, man sieht manches sich regels und unresgolmäßtg anhäufen; daber ift uns der atomistische-Begeiff-nah und begnem zur Sand, deshalb wiruns nicht schenen ihn auch in organischen Fällen anzuwenden.

Wer ben Unterschied bes Phantastischen und Ibeellen, des Gesehlichen und Hopothetischen nicht zu fallen weiß; dernift als Natzirforscher in einer üblen Lage.

Es gibt Sppothesen wo Berftanb und Einbilbungetraft fic an die Stelle der Idee feben.

Man thut nicht woht fic allgulange im Abftrace: ten aufauhalten. Das Efoterifche fcabet nur, in-

bem es eroterisch zu werben trachtet. Leben wird am besten burch's Lebendige belehrt.

Für die vorzuglichfte Frau wird diejenige gehalten, welche ihren Kindern den Bater, wenn er abgeht, zu erfeten im Stande ware.

Der unschähder Bortheil, welchen die Ausländer gewinnen indem sie unsere Literatur erst jest grundlich studiren, ist der, daß sie über die Entwickelungstrantheiten, durch die wir nun schon beinahe während dem Laufe des Jahrhunderts durchgehen mußten, auf einmal weggehoben werden, und wenn das Gluck gut ist, ganz eigentlich daran sich auf das Bunschenswertheste ausbilden.

Bobie Frangofen bes achtzehnten Jahrhunderts gerfterend find, ift Bieland nedend.

Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben wie dem Ritter, es kommt nur darauf an, daß jeder seinen Zustand ergreise und ihn nach Burden behandle.

' "Was sind Cragbbien anders als versificirte Passionen solcher Leute die sich aus den außern Dingen ich weiß nicht was machen."

Dad Bort Schule, wit man es in der Gefcichte ber bildenden Runft nimmt, wo man von einer Elopentinischen, Romifchen und Benetignischen Soule fpriot, wird fic funftigbin nicht mehr auf Das beubiche Cheater anwenden luffen. Es ist ein -Nadarud, beffen man Sch vor brebligge viernig fabren vielleicht noch bedienen fonnte, mo unter beforantteren Umftanden fich eine natur: und funftgemaße Ausbildung noch benten ließ; benn genau gefeben gilt auch in der bilbenden Aunft bas Wort Coule pur von ben Anfangen; benn fobalb fie treffliche Manner bervorgebracht bat, witte fe alfobald in Die Weite. Ribreng beweifft feinen Einfuß aber franfreid und Grantent Nieberlanber und Deutsche Gernen Gon bent Staffanern und erwerben fich mehr Freiheit in Geff undi Ginn, an-- ftatt daß die Sudlander von ihnen eine gludlichere Tednit und bie genaufte Ausführung von Morben ber gewinnen.

Dusidemithe Theater befittet ficien des Schenfe. Epothe, wo. wine allgemeine Attlang bergenalt verbreitet ift, daß fie feinem einzelnen Wrte mehr angehoren, von teinem befondern Puntte mehr ausgehen tann.

Der Grused aller,theueralaichen Aunft, mie einer geber; andern, ift das Bahne, baal Natruhemeste Goete's Wette, XXIII. Bb. 48

Je bebeutenber bieses ist, auf je obherem Punfte Dichter und Schauspieler es zu fassen verstehen, eines besto bobern Ranges wird sich die Buhne zu ruhmen haben. hiebei gereicht es Deutschland zu einem großen Gewinn, daß der Bortrag trefflicher Dichtung allgemeiner geworden ist und auch außerhalb bes Theaters sich verbreitet har.

Auf der Mecitation ruht ale Declamation und Mimit. Da nun bei'm Borlefen jene gang allein zu beachten und zu üben ift, so bleibt offenbar, das Borlesungen die Soule bed Mahren und Natürlichen bleiben mitten, wenn Manner, die ein solches Geschäft überminnen, von dem Werth, von der Burde ihres Berufe durchdrungen find.

Shaffpeare und Calberon haben folden Borlesungen einen glanzenden Eingang gewährt; jedoch bebente man immer babei, ob nicht hier gerade bas imposante Frembe, das bis zum Unwahren gesteigerte Talent, der beutschen Ausbildung schablich werden muffe!

Eigenthumlichleit bes Ausbrudes ift Anfang und Enbe aller Runft. Run hat aber eine jede Nation eine von dem allgemeinen Eigenthumlichen ber Renfchteit abweichenbe besondere Eigenheit, die und zwar anfänglich widerftreben mag, aber zulett, wenn wir's und gefallen ließen, wenn wir und berfelben hingaben, unfere eigenecharakteristische Natur zu übermältigen und zu erdrücken vermöchte.

Bie viel Falfches Shaffpeare und besonders Calberon über uns gebracht, wie diese zwen großen Lichter des poetischen himmels für uns zu Irrlichtern geworden, mogen die Literatoren der Folgezeit historisch bemerken.

Eine völlige Gleichftellung mit bem spanischen Theater tann ich nirgende billigen. Der herrliche Calberon hat so viel Conventionelles, daß einem redlichen Beobachter schwer wird, das große Talent bes Dichters durch die Theateretiquette durchzuertennen. Und bringt man so etwas irgend einem Publicum, so seht man bei demselben immer guten Billen voraus, daß es geneigt sep, auch das Beltfrembe zuzugeben, sich an ausländischem Sinn, Lon und Rhythmus zu ergöhen, und aus bem was ihm eigentlich gemäß ist, eine Zeit lang herauszugehen.

Porif Sterne mar ber iconfte Geift ber je gemirtt hat; mer ihn lief't fuhlt fich fogleich frei und for; fein Sumor ift unnachahmlich, und nicht jeber Sumor befreit die Seele.

"Mäßigfeit und flarer himmel find Apollo und bie Mufen."

Ond Gesicht ift ber edelte Sinn, Die andern wier beiehren und nur durch die Organe des Lacts, wir horen, wir fiblen, riechen und betaften alles durch Berührung; das Gesicht aber fieht unendlich hoher, verfeint sich über die Materie und nabert sich den Fähigkeiten des Geißes.

Setten wir und an die Stelle anderer Personen, so wurden Lifersucht und haß megfallen, die mir so oft gegen sie empfinden; und setten wir andere an unsere Stelle, so wurde Stoll und Linbildung gar fehr abnehmen.

Nachdenten und Sandeln verglich einer mit Rabel und Lea; die eine war anmuthiger, die andere fruchtbarer.

Richte im Leben, anfer Gefundheit und Lugend, ift fichagenewerther ale Renntnif und Wiffen; auch

ist nichts so leicht zu erreichen und so wohlfeil zu erhandeln: die ganze Arbeit ist ruhig seyn, und ble: Ausgabe Beit, die wir nicht retten ohne sie ause zugeben.

Konnte man Beit wie baared Gelb bei Seite legen, ohne fie zu benuten fo ware dieß eine Art von Entschuldigung für den Mußiggang der halben Belt; aber feine völlige, denn es ware ein hausbalt, wo man von dem hauptstamm lebte, ohne sich um die Interessen zu bemuben.

Meuere Poeten thun viel Baffer in die Linte.

Unter mancherlei munderlichen Albernheifen der Schulen fommt mir feine so vollommen lacherlich vor, als der Streit über die Aechtheit alter Schriften, alter Berle. Ift es denn der Autor ober die Schrift die mir bewundern oder tadeln? es ist immer nur der Autor den wir vor und haben; was fummern und die Namen wenn wir ein Geiftedwert auslegen.

Ber will behaupten, bağ wir Birgil ober Somer vor und haben, indem wir die Borte-lefen die ihm jugeschrieben werden? Aber die Schreiber haben wir vor und, und was haben wir weiter nothig? Und ich bente furwahr, die Gelehrten, die in dieser unwesentlichen Sache so genau zu Werte geben, scheinen mir nicht weiser als ein sehr schones Frauenzimmer, das mich einmal mit möglichst scheen Lächeln befragte: wer denn der Autor von Shatspeare's Schauspielen gewesen sep?

Es ift beffer bas geringfte Ding von ber Belt gu thun, ale eine halbe Stunde fur gering halten.

Muth und Bescheidenheit find die unzwepdeutigeften Tugenden; benn sie find von der Art, daß heuchelep sie nicht nachahmen kann; auch haben sie Gigenschaft gemein, sich beibe durch dieselbe Farbe auszudruden.

Unter allem Diebsgesindel find die Narren bie schlimmften: sie rauben euch beides, Beit und Stimmung.

Und felbft gn achten leitet unfre Sittlichfeit; andere gu fcaben regiert unfer Betragen.

Runft und Biffenschaft sind Borte bie man so oft braucht und deren genauer Unterschied felten verstanden wird; man gebraucht oft eine für das andere.

Auch gefallen mir die Definitionen nicht die man davon gibt. Berglichen fand ich irgendwo Biffenschaft mit Bift, Kunst mit humor. hierin find' ich mehr Einbildungstraft als Philosophie: es gibt und wohl einen Begriff von dem Unterschied beider, aber feinen von dem Eigenthumlichen einer jeden.

Ich dente Wiffenschaft tonnte man die Renntnis des Allgemeinen nennen, das abgezogene Biffen; Aunst dagegen ware Wiffenschaft zur Chat verwendet; Wiffenschaft ware Vernunft, und Aunst ihr Mechanismus, deshalb man sie auch praftische Wiffenschaft nennen tonnte. Und so ware denn endlich Wiffenschaft das Theorem, Aunst das Problem.

Bielleicht wird man mir einwenden: "Man halt die Poeffe für Runft, und doch ift fie nicht medanisch; aber ich laugne daß fie eine Aunft fep; auch ift fie teine Biffenfchaft. Kunfte und Wiffenschaften erreicht man durch Benten, Poeffe nicht, denn diese ist Eingebing; fle-manin ben Getle empfangen als fir fich zwift regte. Wan fonte fie weber-Kunft noch Wiffenfchuft nennen, sondern Genius."

Auch jest im Augenblid follte jeder Gebildete Sterne's Werfe wieder gur hand nehmen, damit auch das neunzehnte Jahrhundert erführe was wir ihm schuldig find, und einfahe was wir ihm schuldig werden tonnen.

In dem Erfolg der Literaturen wird das frühere Wirtsame verdunkelt und das daraus entsprungene Gewirkte nimmt übenhand; definegen, man wohlethut von Zeit zu Zein wieder zurücknichten. Was an und Duginal ist wird am, besten erhalten und belabt wann wir unfra Akvordenn nicht aus, den Augen venligen.

Moge bas Studium der griechischen und roms ichen Literatur immerfort die Basis der hobern Bilbung bleiben.

Chinesische, Indbiche, Aegyptische Aberthamerfend immer: und Enricsischen; es bir fehr mubligebinar. fich und iber West: huntit, befannt zu machen, zu. fredichen und affreifcher Bilbung aber werben fie und wenig fruchten.

Der Dentsche läuft: feine größere Gofahr, als sich mit und an feinen Nachbarn zu steigern; es ist vielleicht: feine Nution geeigneter sich aus sich selbst zu entwickeln, des wie Außenwolt von ihr so space Notiz nahm.

Sehen wir umfre Literatur über ein halbes Jahr= hundert gurud, fo finden wirdaß nichte um der Frem= den willen gefchehen ift.

Daß Friedrich der Große aber gar nichts von ihnen wiffen wollte, das verdroß die Deutschen doch, und fie thaten das Möglicher, als Etwas von ihm ju ersichen.

Jest, da fich eine Weltliteratur einleitet, hat, genau befehen, ber Deutsche am meisten zu verlieren; en:mirb wohlithunibiefer: Wannung nachandenten.

Auch einfichtige Menfchen bemerten nicht, daß fie basjenige ertfaren woffen, was Grunderfahrungen find, behibenen man fich beendigen mußte.

Dod mag bieß auch vortheilhaft fenn, fonft unterließe man bas Foriden allgu fruh.

Ber fich von nun an nicht auf eine Kunft ober Sandwert legt, der wird ubel dran fenn. Das Biffen fordert nicht mehr bei dem schnellen Umtriebe ber Belt; bis man von allem Rotiz genommen hat verliert man fich felbst.

Eine allgemeine Ausbildung bringt und jest die Belt ohnebin auf; wir brauchen und befhalb darum nicht weiter zu bemuben, das Besondere muffen wir und zueignen.

Die größten Schwierigketten liegen ba wo wir fie nicht fuchen.

Lorenz Sterne mar geboren 1713, starb 1768. Um ihn zu begreifen darf man die sittliche und kirche liche Bildung seiner Zeit nicht unbeachtet laffen; dabei hat man wohl zu bedenten daß er Lebensgenoffe Barburtons gewesen.

Eine freie Seele wie die feine tommt in Gefahr frech zu werben, wenn nicht ein ebles Bohlwollen bas fittliche Gleichgewicht herstellt.

Bei leichter Berahrbarteit entwidelte fic alles von innen bei ihm heraus; burd beständigen Con-

flict unterfcied er bas Bahre vom Falfchen, hielt am erften fest und verhielt fich gegen bas andere rudsichtlos.

Er fühlte einen entschiedenen haß gegen Ernft, weil er didattisch und dogmatisch ift und gar leicht pedantisch wird, wogegen er den entschiedensten Absichen begte. Daber seine Abneigung gegen Terminologie.

Bei ben vielfachsten Studien und Lecture ents bedte er überall das Ungulangliche und Lacherliche.

Shandeism nennt er die Unmöglichfeit über eis nen ernften Gegenftand zwep Minuten gn'benten.

Diefer fonelle Bechfel von Ernft und Scherz, von Antheil und Gleichgultigfeit, von Leid und Freude foll in dem irlandifchen Charafter liegen.

Sagacitat und Penetration find bei ihm gran-

Seine Seiterfeit, Genügsamfeit, Dulbsamfeit auf ber Reife, wo biefe Eigenschaften am meiften gepruft werben, finden nicht leicht ihres Gleichen. So fehr und ber Anklid einer freien Seele biefer Art ergist, eben fo fehr werden mir gerade in diefem Fall erinnert daß wir von allem dem, wenigstens
von dem meisten was und entzudt, nichts in uns aufnehmen durfen.

Dus Clement ber Linfernheit in bem er fich fo zierlich und finnig benimmt, murbe vielen andern jum Berberben gereichen.

Das Verhältniß zu feiner Frau wie zur Welt ift betrachtenswerth. "Ich habe mein Elend nicht wie ein weiser Mann benutt" fagt er irgendwo.

Er ichergt gar anmuthig über bie Biberfpruche bie feinen Buffand zwevbeutig machen.

"Ich fann das Predigen nicht vertragen, ich glaube ich habe in meiner Jugend mich daran übergeffen."

Er ift in nichts ein Mufter und in allem ein Andeuter und Erweder.

"unfer Antheif an öffentlichen Angelegenheiten ift meift nur Philifterep."

"Nichts ift hoher zu fchien als ber Werth bes Rages."

Pereant, qui, ante nos, nostra dixerunt!

So wunderlich tounte nur berjenige fprechen, der fich einbildete ein Antochthon zu fenn. Wer fich's zur Ehre halt, von vernünftigen Borfahren abzustammen, wird ihnen boch wenigstens eben fo viel Weufchenstunzugestehn als sich selbst.

Die originalsten Autoren ber neusten Zeit find es nicht deswegen, weil sie etwas Neues hervorbringen, sondern allein, weil sie fähig sind, dergleiden Dinge zu sagen, als wenn sie vorber niemals waren gesagt gewesen.

Daber ift bas iconfte Zeichen ber Originalität, wenn man einen empfangenen Gebanten bergestalt fruchtbar zuentwideln weiß, daß niemand leicht, wie viel in ihm verborgen liege, gefunden hatte.

Diele Gebanten beben fich erft aus der allgemeinen Eultur hervor, wie die Bluthen aus den grunen Zweigen. Bur Rosenzeit fieht man Rosen überall bluben. Eigentlich tommt alles auf bie Gefinnungen an; wo biefe find treten auch bie Gebanten hervor, und nachdem fie find, find auch bie Gedanten.

"Richts wird leicht ganz unpartepisch wieber bargestellt. Man könnte fagen: hievon mache der Spiegel eine Ausnahme, und boch sehen wir unser Angesicht niemals ganz richtig barin; ja ber Spiegel kehrt unfre Gestalt um, und macht unfre linke hand zur rechten. Dieß mag ein Bilb sepn für alle Betrachtungen über und selbst.

Im Fruhling und herbst bentt man nicht leicht an's Kaminfeuer, und doch geschieht es, daß wenn wir zufällig an einem vorbeigehen, wir das Gefühl, das es mittheilt, so angenehm finden, daß wir ihm wohl nachhängen mögen. Dieß möchte mit jeder Bersuchung analog sepn.

"Sep nicht ungebulbig wenn man beine Argumente nicht gelten läßt."

Mer lange in bebeutenden Berhaltniffen Lebt, bem begegnet freilich nicht alles was dem Renfchen begegnen tann; aber boch das Analoge, und vielleicht einiges was ohne Beispiel war.

Im ernsten Beinhaus war's wo ich beschaute Wie Schädel Schädeln angeordnet palsten; Die alte Zeit gedacht' ich, die ergraute. Sie stehn in Reih' geklemmt die sonst sich hafsten, Und derbe Knochen die sich tödtlich schlugen Sie liegen kreusweis, sahm allhier zu rasten. Entrenkte Schulterblätter! was sie trugen Fragt niemand mehr, und zierlich thät'ge Glieder, Die Hand, der Fule zeretreut aus Lebenslugen. Ihr Müden also lagt vergebens nieder, Nicht Ruh im Grabe liefe man euch, vertrieben Soyd ihr herauf sum lichten Tage wieder, Und niemand kann die dürre Schale lieben. Weich berrlich odlen Hern sie auch bewahrte. Doch mir Adepten war die Schrift geschrieben, Die heil'gen Sinn nicht jedem offenbarte, Als ich in Mitten solcher starren Menge Unschätzbar herrlich ein Gebild gewahrte, Dass in des Raumes Moderkält und Enge Ich frei und wärmefühlend mich erquiekte, Als ob ein Lebensquell dem Tod entspränge. Wie mich geheimnisvoll die Form entzückte!

Die gottgedachte Spur, die sich erhalten! Ein Blick der mich an jenes Meer entrückte Das fluthend strömt gesteigerte Gestalten. . Geheim Gefäls! Orakelsprüche spendend, Wie bin ich werth dich in der Hand zu halten? Dich höchsten Schatz aus Moder fromm entwendend. Und in die freie Luft, zu freiem Sinnen, Zum Sonnenlicht andächtig hin mich wendend. Was kann der Mensch im Leben mehr gewinnen . Als dass sich Gott-Natur ihm offenbare? Wie sie das Feste lafst zu Geist verrinnen. Wie sie das Goisterkougte fest bewahre.

(Ist fortsusetzen.)

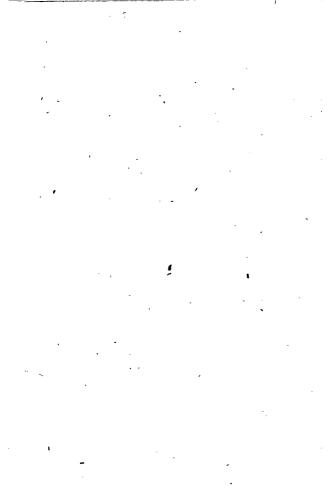

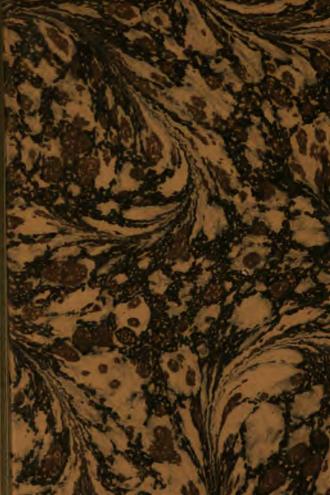